

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



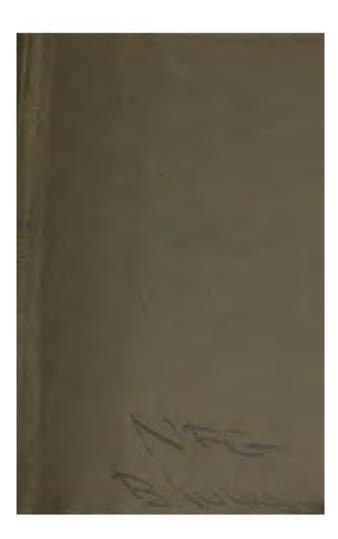

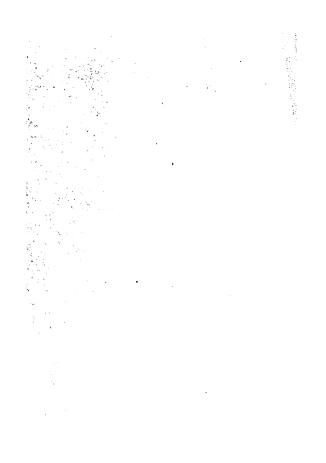

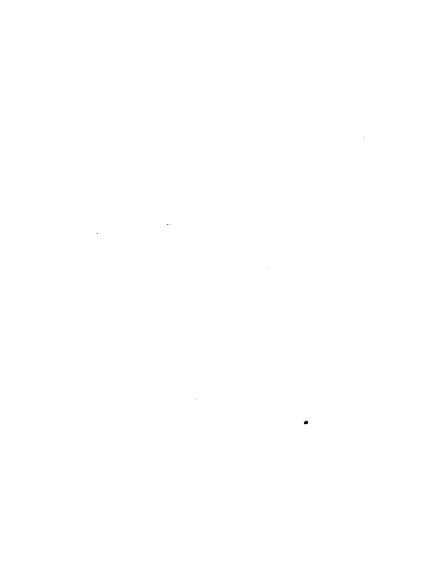

-1

gesammelte Schriften. 888-75

Neuefte Gefammt-Ausgabe in 3 Theilen, mit dem Bildniffe des Derfaffers

neun humoriftifden Illuftrationen von Eh. Sofemann.

Dritter Theil. LIBRARY.

Stuttgart:

Rieger'fde Berlagebuchbanblung.

888-78

446059

uchbruderei ber Rieger'ichen Berlagthanblung in Stuttgart.

# Sehren an ein Madden.

**M** Mädchen, schaue nicht zu viel Auf jeder Mode Fragenspiel! Gin Madchen, bas nur Blonden mißt, Und beffen Buch ber Spiegel ift, Dem ob dem Bug der Nachbarin Bor Aerger beibe Baden glub'n, Das wird ein Dublftein fur ben Dann, Mit bem er lang nicht schwimmen tann. Und schüttelt er ben Mühlstein bann Bom Hals, so trägt der arme Tropf Erst noch viel schwerer auf dem Ropf: Denn fo ein Beiblein putt ftch bann Mus fremdem Sadel, und dem Mann Bachst ob bes Mabchens Biererei Manch zentnerschweres Sirschgeweih. Wovon man hier in uns'rer Stadt Bar manches icone Beispiel bat. Für's Zweite, Mabchen, liebe ben, Den bu jum Mann bir auserseb'n; Denn wer nur freit um's liebe Brob. Stirbt an der Liebe Sungersnoth.

Die Frausucht auch zu bieser Frist Bei Madden eine Seuche ift: Darob fieht manche jeden Mann Als einen Maddenheiland an, Der fie vom Jungfernfluch erlogt. Und sich an's Chtreuz nageln läßt, Drum bute bich vor diefer Beft, Und so ein Mann sich finden läßt. Der bein begehrt, fo febe nicht Dem Freier bloß nur ins Beficht; Denn wiß, daß oft ein bofer Mann In Engelslarve fteden tann. Auch weile nicht dein Auge nur Auf Rod und Weste und Frifur, Sieh lieber ju, ob dir der Mann Im Schlafrod auch gefallen tann: Auch schiele nicht nach seinem Sad, Die voll er ihn wohl haben mag, Noch ob auf feinem Untsbefret Gin Vierteldugend Hullen ftebt : Denn ach, tein Rramer in der Welt Berkauft bir Glud um all' bein Gelb. Doch nimm ihn scharf ins Mug', ob nicht Dein Reig ihm so ins Muge fticht, Mls wie, wenn ihn ber Sunger brudt, Er bin auf einen Roftbeef blidt, Denn wiffe, so ein Bielfraß bat In kurzer Zeit dich übersatt, Und bald wird beiner Magd Gesicht Für ihn ein niedliches Gericht. Die Liebe nur für ihren Mann Des Beibs Genuß fo murgen tann,

Daß dieser ihm, wie's liebe Brod, Nie etel wird bis an den Tob. Rur in der Liebe Reld gedeibt Das Blumchen - Chitandefeliateit: Menn die das Chbett tapeziert. Dem Mann barin nie etel mirb. Do Liebe sich mit Liebe paart. Da wird das Chstandsjoch nicht hart. Wenn Mann und Weib mit gleichem Sinn Un ihrem Chemagen giebn, So daß die Wage d'ran nicht leicht Aus ihrem Gleichgewichte weicht: Wenn Liebe dann der Fuhrmann wird, Der nachschiebt und die Rader schmiert, So geht's gar flint und leicht einber. Und hätten sie auch noch so schwer. Rein Berg ift rauh, tein Steg ift bart, Und frisch und munter geht die Fahrt Durch's Leben, bis des Todes Hand Das liebe Barchen ausgespannt -D möchte boch bas Leben bein So einer Lustfahrt abnlich fein!

# Die Sehnsuchtsthräne.

Bänglich wird mir, und ber Minne Leiden wachen auf in mir; — Rinne, warmes Thränchen, rinne, Sieh, noch viele folgen bir.

Warum weilet ihr so lange An ben Augenwimpern mir? It euch zu versiegen bange, Ach, nicht abgetüßt von ihr?

Rinnet immer, holbe Kinder Meiner Sehnsucht, rinnt herab Uch, sonst fließt ihr einst, noch minder Kußgewärtig, auf ihr Grab!

# Lied,

gefungen auf ber Landpfarre zu 19000 ben 21. Juni 1786,

Auf! last uns ein Liedchen beginnen; Denn lieblicher, Freunde! verinnen Beim Sange die Zeit und der Wein, Wir füllen beim Sang die Botale, Und teinten am fröhlichen Mahle Auf unseres Wirthes Gedeih'n.

Der Diener der Kirche soll leben, Der auch auf die irdischen Reben Im Weinberg des Herren noch sieht! Es leb' auch die Kirche nicht minder, Die mütterlich pflegt ihre Kinder, Und keines beim Wasser erzieht!

#### An Lesbien.

Rach bem Ratull.

Madden, mehr als Götterglud, Ja mehr noch fühlt ber Mann, Der dir gen über, Blid an Blid Geheftet, sigen kann.

Bon beines Lächelns Anschau'n ward Mir trunken Geist und Sinn; Mein Blick erlischt, die Zunge starrt, So lang ich bei dir bin.

Aus beinem Feuerauge fährt Die Liebe bann in mich, Und tobt im Innern, und verzehrt Wich Armen sichtbarlich.

Mein ganzes Wesen lobert hoch In helle Flammen auf: O thaue, Mädchen, thaue doch Ein Tropschen Gunst barauf!

# Die beiden Menschengrößen.

Thenschengrößen gibt es zwei hienieden, Gine jede kleidet ihren Mann. Das Verdienst webt beide, doch verschieden Sind die Fäden und die Farben dran. Eine hüllet sich in eitel Licht, Wo die andre sanste Farben bricht.

Wie die Sonne glanzt und strahlt die eine, Welten warmt und brennet ihre Glut; Und die andre gleicht dem Mondenscheine, Der nur Nachts im Stillen Gutes thut. Jene blendet.mit zu vielem Licht, Diese leuchtet, aber blendet nicht.

Wie ein Bergstrom über Felsenstüde, Rauschet jene, laut und fürchterlich; Diese mindet, unbemerkt dem Blide, Wie ein Bach durch die Gesträuche sich. Jene brauset und verheert die Flur, Diese tränket und erquidt sie nur.

Jene baut sich Ehrenmausoleen Aus den Trümmern einer halben Welt; Diese fühlt sich reicher an Trophäen, Wenn sie Thränen regen Dankes zählt. Jene hauet ihren Ruhm in Stein, Diese gräbt ihn in die Herzen ein. Jene läßt mit lautem Ruhm sich lohnen, Und ihr Ausenthalt sind Thronen nur; Diese sieht man auch in Hütten wohnen, Und ihr Lohn ist Segen der Natur. Jene tann ein Kind des Glückes sein, Diese dankt ihr Dasein sich allein.

Größe lauten Ruhmes! beiner Schwingen Breite gleicht bem Himmelssirmament; Aber beinen Standort zu erringen Ist nur wenig Sterblichen vergönnt; Stille Größe! dich nur bet' ich an, Dich nur, benn du bist für jedermann.

# In das Stammbuch eines Reisenden,

Per Mensch gleicht einer Munze, Freund! Jit er von gutem Korn und scheint Dir ächt sein Schlag, und ist noch scharf sein Rand, Dann reich' ihm unverweilt die Hand: Griff aber schon die Welt zu sehr ihn ab, So mindert das den Werih, den die Natur ihm gab; Doch hat ihn gar die Kunst beschnitten, Dann, Freund! magst du vor ihm dich hüten.

### Der Blick der Liebe.

Thie die Sonne bas, was Mutter Erbe Tobt in ihrem Schooße trägt, Mächtig, wie des hohen Schöpfers Werde, Auf ins neue Leben wedt;

Wie sich alle Lebenspulse heben, Bon der Sonne Strahl durchzückt, Und empor der jungen Keime Streben Aus dem Schoos der Erde drückt;

Wie beseelt ber Schöpfung Fibern beben, Wenn ber Strahl, ber fie durchglüht, Allbefruchtend Millionen Leben Wedt und aus dem Grabe zieht:

So ein Leben, fühl' ich, strahlet Liebe In dem Feuerauge dir, Und ein Regen hundertfält'ger Triebe Pocht in Herz und Seele mir.

# Schwesterngesundheit, ausgebracht am Sobannisfeste 1782.

Per Eintracht und ber Schwestern Preis Wer beibe zu vereinen weiß, Ift nicht genug zu preisen: Als Bruber stets um Schwestern sein, Und nie mit ihnen sich entzwei'n, Das ist ber Stein ber Weisen.

Die Schwestern gruben zwar ben Stein Gar tief in ihre Herzen ein, Daß wir ihn nicht ergründen; Allein das schreckt den Maurer nicht: Er wird bei seiner Sonne Licht Den Stein gewiß noch finden.

Doch bis der edle Diamant, Der allen Zwist und Hader bannt, Durch uns're Kunst erschienen, Will ich, wie jeder Maurer soll, Zu unserm und der Schwestern Wohl Mit frommen Wünschen dienen. Benn Borwis eine Schwester sticht Rach Dingen, die und Eid und Pflicht Zu sagen nicht erlauben, So gebet ihr ein X für U, Und macht ein ernst Gesicht dazu, Und trau'n! sie wird es glauben.

Wenn Schwestern böser Laune sind, Und mit Gemahl und Hausgesind Aus langer Weile keisen, So müßt ihr taub und fühllos sein, Und euch bemüh'n, den rauhen Stein Mit Jobs Geduld zu schleisen.

Wenn Schwestern eisersüchtig schmäh'n, Und euch Gardinenpredigten Um eure Ohren sausen, So benket, daß hier vor Gericht Ein lauer Bruder Redner spricht, Schlaft ein, und laßt euch zausen.

Wenn Zorn in Schwesteraugen glüht, Aus ihrem Munde Feuer sprüht, Und euch in Schreden setzet, Geht wader zu, seht euch nicht um; 's ist eitel Kolophonium, Das such kein Haar verletzet.

Wenn eine Schwester seitwärts schielt, Und Hangen und Verlangen spielt, So nehmt geschwind die Binde, Und hütet euch vor'm Tageslicht; Der Seh'nde geht hier lange nicht So sicher als ber Blinde.

Wenn eine Schwester zankt, daß sie Richt Erben triegt, so machet nie Durch Zank das Uebel größer; Beruhigt sie für diesen Fall, Und machet für ein andermal Die Ehstandsarbeit besser.

Wenn's eine gar zu bitter macht, Und ohn' Erbarmen Tag und Racht Mit Haß und Lieb' euch qualet, So bulbet's ohne Ach! und Weh! Und bentt, ihr seid der Leidende, Der seinen Weg versehlet.

Die Schwester aber, die euch liebt, Und Tag und Nacht euch Freuden gibt, Die, Brüder, sei euch theuer! Berehrt die Holde für und für, Mit Maurertreu', und gebet ihr Das allerstärkte Feuer!

Die Schwester, die den Maurer liebt, Die Schwester, die und Freuden gibt, Soll hoch und ewig leben! Und aber soll, der Alles schafft, Stets treuen Sinn und Maurerkraft Und Muth in Fülle geben!

# Schwesterngesundheit, ausgebracht am St. Johannisfefte 1783.

Das erste, Schwestern, was ich heut Bei dieser großen Fei'rlickfeit Euch werde bitten mussen, It, daß ihr uns verzeiht, daß wir Euch heut schon wiederum die Thür Zu unserm Mahl verschließen.

Und bennoch lieben wir euch mehr, Und sind um zehnmal artiger, Als uns're Bäter waren; Denn hört nur, liebe Schwesterchen, Wie die bei den Mysterien Mit euch einst sind versahren.

Sesett einmal, wir hielten euch Den Weibern in Egypten gleich, Wie würdet.ihr nicht zittern! Ihr müßtet, ohne was zu seh'n, Im Vorhos Mäus' und Käserchen, Statt eure Möpschen, süttern. Man sah euch in Italien zwar Der Jis opfern, doch da war Der Eiser schon erloschen, Und wo das Weibsvolt opserte, Das waren nur verdächtige, Geheime Winkellogen.

So hat auch einst in Versien Ein König \* zwar Aspasien Zum Priesteramt gelassen: Doch mußte sie dafür zum Lohn Sowohl vom Vater als vom Sohn Sich inititren lassen.

Die art'gen Herrn, die Gallier Berleideten's euch noch weit mehr, Den Priesterrod zu tragen; Denn die darein sich kleiden ließ, Die mußte Evens Apfelbiß Auf Lebelang entsagen.

Und die, so schon verehlicht war, Die durfte nur einmal im Jahr In Hymens Armen lachen: Sagt, heißt das nicht die Briesterschaft Euch recht mit Borsaß ekelhaft, Ja gar unmöglich machen?

Auch bei den alten Deutschen war't Ihr nichts als Heren schlimmer Art,

<sup>\*</sup> Artarerres.

Behertet Küh' und Kälber. Man sieht euch zwar das arme Thier Nicht mehr verschrei'n; allein dafür Behert ihr nun uns selber.

Bu Rom und auch in Gräcien Ließ man euch nur die weiblichen Mysterien verwalten: Dergleichen habt ihr ja noch heut, Und haltet noch bazu sie weit Geheimer als die Alten.

Drum municht euch unf're Arbeit nie, Denn mahrlich, Schwestern, sie ist die Beschwerlichste aus allen: Sie ist, damit ich's euch gesteh', Die Kunst, euch mehr als andere Profane zu gefallen.

Denn seht, nur euch jur Sicherheit Pflegt man uns die Verschwiegenheit So sehr an's Herz zu legen, Und daß der Maurer seinen Hut Borsichtig nie vom Korse thut, Geschieht bloß euretwegen.

Nur euretwegen üben wir Im Schweigen uns: euch haben wir Gehorsam zugeschworen. Für euch nur, Schwestern, perorirt Man uns so oft, und exercirt Im Dulden uns're Ohren. Für euch gewöhnet williglich Der Maurer an die Binde sich, Und thut Verzicht auf's Sehen: Zu eurem Bortheil lernen wir Behutsam klopfen an der Thür, Eh' wir in's Zimmer gehen.

Nach eurer Vorschrift, Schwestern, sind Wir Suchende so lange blind, Als wir auf Reisen gehen, Und euch zu Lieb läßt man erst bann, Benn man es nicht mehr ändern tann, Das Licht uns Armen sehen.

Für euch nur endlich feuern wir Aus den Kanonen, welche hier In voller Ladung stehen: Drum laßt die Arbeit uns, und seid Zufrieden, wenn ihr jederzeit Da erntet, wo wir saen.

# Schwesterngesundheit, ausgebracht bei einer Schwesterntafet,

usgebracht bei einer Schwesterntafel, ben 10. bes Wintermonats 1782.

Fört, eble' Schweitern! eh' wir, voll Des Maurersinns, auf euer Wohl Die Trinkpistolen Leeren, Will ich ben Ursprung, und anbei Sogar den Zweck der Maurerei In turzem euch erklären.

Es find beinahe tausend Jahr, Daß unser Stifter Merlin war, Der Table ronde Erfinder. Er fing die Tasellogen an, Und König Arthur pflanzte dann Sie sort auf seine Kinder.

Und die, die er zu Mittern schlug, Die waren alle fromm und klug, Boll Muth und Seelenadel, Und jeder dieser Nitter war Im Fetd, bei Tische, ja sogar — Im Bette ohne Tadel. Wie König Arthur, wenn er aß, An einer runden Tafel saß, So sitzen wir in Kreisen: Ihm schuf ein mächt'ger Zauberer Die niedlichsten Gerichte her, Uns hert ein Koch die Speisen.

Und alle Ritter tranten bloß Aus einem Tummler mörsergroß, Den wir auch leeren müssen: Allein aus diesem Trintgeschirr, Zu groß für Damen, ließen wir Für heut Bistolen gießen.

Die Ritter weihten feierlich Sich einer Dame, ber sie sich In jeder Noth empsohlen: Es steht, ihr Schönen, nur bei euch, Ob wir in diesem Punkt auch gleich Den Rittern werden sollen.

Wenn einer in die Ferne ritt, Nahm er der Dame Armband mit, Die Zeit sich zu vertürzen: Wir sind hierin den Rittern gleich, Und tragen auch etwas von euch Beständig an den Schürzen.

Und was selbst mehr, als Tapserkeit, Die holden Damen einst erfreut', Das war des Ritters Treue, Wir lieben sehr die britte Bahl, Und diese ist ja allemal Ein Sinnbild ächter Treue.

Die Dame war bem Ritter hold; Kon ihr ward oft der Minnesold Dem Glücklichen beschieden: Wir sordern nicht einmal so viel, Und sind, wenn man uns lohnen will, Mit einem Kuß zusrieden.

Doch basür schwur auch jederzeit Der Ritter ihr Verschwiegenheit Beisseinem Liebesbunde: Auch Maurerritter plaudern nicht, Und halten stels ob dieser Pflicht Den Finger vor dem Munde.

Und endlich war's der Ritter Brauch, Die Damen ihres Herzens auch In Liedern zu verehren. Der Brauch ist noch: darum ließ heut Mach unste Dichterwenigkeit Ru eurem Lob sich hören.

So weit geht uni're Aehnlichteit Mit jenen Rittern alter Zeit, Die wir zu Kätern hatten; Und nun entdeck' ich ohne Scheu Euch auch den Zweck der Maurerei, Den noch kein Mensch errathen.

Die ersten Ritter uns'rer Art Entschlossen sich zu einer Fahrt, Und gingen einst auf Reisen: Ganz Asien und Afrika Durchreisten sie, und suchten ba Den seltnen Stein ber Weisen.

Ihr benkt, was mag wohl bieser Stein Der Weisen für ein Wunder sein?
Gebuld! ihr sollt es hören.
Nur müßt ihr mir durch einen Eid Die pünktlichste Verschwören,

Nun also, Schwestern, sei euch tund: Der Stein ber Beisen ist — ber Bund Der Schönheit mit ber Tugend. Die Schönheit ist bem Alter seind, Und ach, die andere vereint Sich selten mit ber Jugend.

Allein die Schwester seltner Art, In der sich Reiz mit Tugend paart, Die mag sich selig preisen! Sie ist's, wornach der Maurer strebt, Sie ist's, wornach das Herz ihm bebt, Sie ist — der Stein der Weisen,

Boblauf, ihr Brüber, laßt uns freun!
Stellt alles weit're Suchen ein,
Der Stein ist nun gefunden:
Blidt auf, wohin das Auge fällt,
hat Reiz mit Tugend sich vermählt,
Und schwesterlich verbunden!

Nuf, Brüber, last uns nun burch Wein Den seltenen, gesund'nen Stein Jur Hulb für uns erweichen: Heil allen Schwestern, für und für! Heil allen Schwestern, die wie ihr Dem Stein der Weisen gleichen!

# Schwesterngesundheit,

ausgebracht am Conftitutions Tefte ben 16. Wärz 1783.

Freund Amor, Schwestern, der, wie euch Richt unbekannt, in alles gleich Sein kleines Näschen stedet, Und dann die allerheimlichsten Mysterien in neun Monaten, Wo nicht noch eh, entdecket,

Schlich einst burch's allerkleinste Loch, Durch welches je ein Amor troch, Ganz leise auf den Zehen Zu uns herein, um als Spion Die ganze Constitution Der Loge auszuspähen.

Nun, liebe Schwestern, höret an, Bas er für einen Orbensplan Für euch braus abstrahirte; Das war ein andrer Plan, als ber, Bomit man so zum Schein bisher Euch Schwestern nur vezirte. Er selbst will euch Jahr aus Jahr ein Der Meister von dem Stuhle sein, Und euch recht sanst regieren; Den Deputirten braucht er nicht, So lang's ihm nicht an Krast gebricht, Den Hammer selbst zu sühren.

Rum Bruder Ceremonier Nimmt er den niedlichsten Abbs Für euch zur Augenweide, Damit, wenn Rangsucht euch entzweit, Er jede Sesselstreitigkeit Durch ein Bonmot entscheibe.

Dem Bruder Redner aber wird In Gnaden, wie es sich gebührt, Er seinen Abschied geben: Er weiß ja, liebe Schwesterchen, Daß cure kleinen Züngelchen Des Amts ihn überheben.

Allein um besto weniger Kann er ben Bruber Schretar Als unnüt dimittiren, Denn ber hat alle Hande voll, Er muß das große Prototoll Bon euren Kussen, suhren.

Und weil es gar nicht artig läßt, Wenn man von Schwestern Geld erpreßt, Zumal von schönen Kindern, So weist er ben Schahmeister an, Die Sade eurer Manner bann Statt eurer auszuplündern.

Auch tann er die hellleuchtenden Zwei Lichter, die in Westen stehn, Richt füglich reduciren; Die mussen ja die Schwesternschaar-In Zeichen, Worten, und sogar In Griffen exerciren.

Die Arbeit nimmt Herr Cypripor Gemeiniglich des Nachts nur vor, Brofapen stets verborgen: Er fängt nach Sonnenuntergang Sie an, doch daur't sie nie zu lang, Und währte sie bis Morgen.

Wollt ihr, daß er beim Tafelfest Beständig kanoniren läßt, So dürft ihr nur besehlen. Er ladet scharf, schlägt an, und spricht: Wenn's nur an Pulver nicht gebricht, An Feuer soll's nicht sehlen.

# Schwesterngesundheit,

ausgebracht

bei ber Geburtefeier bes Dochw. Groffmeiftere v. Ben , ben 26. December 1783.

Man spricht, ihr Schwestern, und mit Recht, Von euch und euerem Geschlecht So gar viel böse Sachen, Daß es beinah' unschicklich läßt, Euch heut an diesem großen Fest Ein Compliment zu machen.

Man will, exempli gratia, Bon eurer ersten Urmama Ganz zuverlässig wissen, Daß wir, weil sie zu einem Biß Aus Fürwiß sich verleiten ließ, Jest Hosen tragen müssen.

Denkt bann an eine Dalila, An eure Schwester Helena, Und an die griech'schen Phrynen, Denkt serner an die Danaen, Die Leben, die Pasiphaen, Und an die Messalinen, Abdirt zu dieser großen Zahl Die Phrynen unsver Zeiten all, Zuviel, um sie zu nennen; Bedentt die ganze Litanei, Und sagt, was wir von eurer Treu' Und Keuschheit halten können.

Allein noch schlimmer ist's, wenn ihr Die Keuschen spielt; dann werdet ihr Xantippen und Junonen, Ermordet eure Buben dann, Zieht eurer Männer Hosen an Und werdet Amazonen.

Ihr Schwestern seid es, beren Hand Bersepolis und Trojens Brand In helle Flammen sachte: Ihr seid es, die in einer Nacht Fast so viel Männer umgebracht, Als Hertules einst machte.

Es ist kein Argus in der Welt,
Den ihr nicht um sein Auge prellt,
Und obendrein noch höhnet;
Selbst Maurer führt ihr hinter's Licht: Auch ift kein König, den ihr nicht
Zum zweitenmale krönet.

Doch, Schwestern, all bas herzeleib, Was über uns zu jeder Zeit Durch euch verhänget worden, Und was ihr noch uns zugedacht, hat eine wieber gut gemacht, Aus eurem Schwesterorben.

Und diese theure Schwester war Die Frau, die uns den Mann gebar, Den wir zum Meister wählten; Drum auf, ihr Brüder, seid bereit! Ihr soll allein das Feuer heut Aus unsern Mörsern gelten.

## Schwesterngefundheit, am Ramensfefte ber Schmefter Thereffe von 50008.

Aus unserm Schwestern gremio hab' ich euch, Brüber, heute zwo Theresien aufzusühren, Die beibe ben verdienten Lohn Und die Kanonisation
Bon uns heut prätendiren.

Doch weil, zumal zu dieser Frist, Das Bulver allzutheuer ist, Das wir dabei verschießen, So dächt' ich, 's beste wär', wenn wir Sie nach der heutigen Manier Drum concurriren ließen.

Die eine bieser Schwestern griff Rach einer Martyrtron', und lies Bis hin zum Maurenschwarme; Die Andre, nicht so heilig, floh Mit ihrem Jungsertränzchen froh In eines Maurers Arme. Die Sine hat als Beib sogar Der ganzen Karmeliterschaar Die Hosen weggenommen; Allein der Mann der Anderen Ist um die seinen, wie wir sehn, Bis dato nicht gekommen.

Die Eine ließ in dieser Welt Wie die Legende uns erzählt, . Bon ihrem Mann sich trönen: Die Andre wünscht sich so was nicht, Und hält's vielmehr für ihre Pflicht, Den ihren nicht zu trönen.

Die Eine trägt Jahr aus, Jahr ein Um Ropfe einen lichten Schein, Biel größer als ein Teller; Doch bei ber andern, welche nicht Bon außen leuchtet ist das Licht Im Kopfe besto heller.

Die Eine sieht man nun zum Lohn Auf Bildern und Altären schon Als Heil'ge figuriren; Die Andre aber wollen wir Mit unseren Kanonen hier Kun auch kanonisiren.

#### Empfindungen

in bem neuangelegten Luftgarten Gr. Erc. des Grafen von Robenzl.

Bein Sarten hat mich je vergnügt, Bo jedes Sprößchen, das taum aufgeschoffen, Auch schon in festen Windeln liegt, Und Blumen nur auf Schnirkelbeeten fproffen : Wo man mit einer Schnur Alleen mißt. Und jedes Blumden ein Berichnittner ift: Wo man bas Waffer tanzen lehret Und ihm den Lauf durch Marmorbeden wehret, Bo man ftatt Blumen Riefel fa't Und die Natur im Fischbeinrode geht; Wo nur die Kunst allein regieret. Und ihre Meisterin am Gangelbande führet. -Richt so ber Ort, Erlauchter, ben bein Ruf Ru einem zweiten Eben ichuf. hier bient die Runft gleich einem Knechte Und läffet der Natur die Rechte; Sie ließ ihr jeden Reig, ben ihr ber Schöpfer gab, Und feate nur, mas fie entstaltet, ab. O freue dich Natur, bein Liebling wollte, Daß man, nachdem die Runft bas Ihrige gethan,

Rur bich allein noch feben follte, Und wenn die Runft - hier eine ebne Bahn, Dort einen Teich mit kleinen Bafferfällen. Da eine Grotte, bort bequeme Ruhestellen . Und hier ein Baumbouquet bir abgewann, Sieh, fo perbara fie boch bescheiden vor bem Blide Des Forschers fich, und ließ nur dich allein zurude. Bas dir bein Liebling zur Verschön'rung gab, Die schattigen, verschlungnen Pfabe, Um jeben Teich die lachenden Gestade, Belander, mo ein Beidenftab Sich in ben andern schlingt, die Brude, beren Stupe Lebend'ge Baume find, die weichen Rafenfige, Den Reis ber Aussicht, ben er ihnen aab. Dies Alles - fab er bir nur ab. Richt Reize neuer Runft, nein, nur die beinen Bollt' er auf feinen Sugeln fich vereinen. So liebt er bich, und du liebst ihn, Und schentst ihm jebe beiner ftillen Freuden. Die täglich ibn in beine Urme giebn, Und läffest ibn von bir nie unerquidet scheiben. Dich, Bludliche! die du in beffen Sanden bift. Der bich jugleich verschönert - und genießt.

#### Graf Lanzun.

Ein ebler Mann aus Frankenland, Lauzun war er genannt, Der einst den Lohn der Tapserkeit, Bersolgt von Fürstengunst und Neid, Im tiesen Kerker sand,

Lag nun barin, mit seinem Gram Sich nährend, wie im Grab; Nur tärglich ließ ein Fensterlein Der lieben Sonne milben Schein Mittags zu ihm hinab.

Der tiefsten Tobtenstille Grau'n Bermehrte seine Noth: Es schien ihm, hätten manche Nacht Richt Uhu's schaubern ihn gemacht, Die ganze Schöpfung tobt.

Rein fanster Freundeszuspruch hob Sein leidend Herz empor, Nur seiner Retten wild Geklirr, Und Knarren seiner Kerterthur Drang täglich in sein Ohr. Des Kerterwärters Tigerblick
Und Henkermiene gab
Des Armen mitleidsleh'ndem Blick
Nur Trop und kalten Spott zurück,
Und schlug ihm Alles ab.

Er fleht' um Feber und Papier, Damit er schreiben könnt'; Umsonst. Es wurde nicht einmal Sich seiner Jammertage Zahl Zu merken, ihm vergönnt.

Es brüdte langer Weile Last Schwer, wie der Alp sein Herz: Die Geist: und Herzenshungersnoth, Biel ärger oft, als selbst der Tod, War nun sein größter Schwerz.

Einst, als ihm die Berlassenheit Tief in die Seele ging, Er auf von seinem Lager sprang Und in des Herzens Ueberdrang Die Kerkerwand umfing,

Da nahm er eine Spinne tief In einer Ede wahr, Das erste Thierchen, bas so nah' Er leben und sich regen sah Seit manchem langen Jahr. Er freute bieses Thierchens sich In seiner Einsamkeit; Er kannte Menschen, liebte sie, Doch hatten Freunde selber nie So sehr sein Herz erfreut.

Oft sah er ihrer Arbeit zu Wohl ganze Stunden lang, Wie sie behend und fleißig an Dem feinen Wundernetzchen spann Zu schlauem Mückensang.

Bald wie die kleine Lauscherin In ihrem Häuschen, klug, Auf Müden Lau'rte, wenn eins kam, Heraussuhr, blitzeschwind es nahm, Und in ihr Zellchen trug.

Bald wie sie sich jum Zeitvertreib Bon Käben, sein wie Haar, Ein luftig schwebend Scheiblein spann, In dessen Mittelpunkte bann Ihr kleiner Luftsit war.

Er sprach mit ihr, als hätte sie Für seine Worte Sinn: So oft sie neue Arbeit spann Besah er sie, und lobte dann Die kleine Weberin. Besorgt für ihren Unterhalt Der gute Mann auch war; Denn schlüpst' ein Mücken in sein Grab Oft auf ber Sonne Strahl hinab, Bracht' er's zur Speis' ihr dar.

Bertraut und heimlich hatte sie Ein Fädchen sich gespannt Bis hin, wo ihr Ernährer lag, D'rauf holte sie sich jeden Tag Die Speis' aus seiner Hand.

So lebt er nun in Freude, die Der Spinne Fleiß ihm bot; Sein Trost, sein Zeitvertreib, sein Freund, Sein Alles war in ihr vereint, Und er vergaß der Noth.

Den Kertermeister wunderte Des Grafen froher Sinn, Er sah den Jammerblick nicht mehr, D'rob sann er oft wohl hin und her, Es wurmt' und ärgert' ihn.

Und als ihm einst das Schluffelloch Des Grafen Lust verrieth,
Da bachte sich ber Schabenfroh:
Bergnügt dies Fragenspiel bich so?
Ha, bald ist's aus damit!

Und nun trat er hinein zu ihm Mit halbverbiff'nem Spott: Sieh, rief er, eine Spinne da, Und trat, eh' sich's der Graf versah, Das arme Thierchen tobt.

Wie Dolchstich suhr die Mörderthat Dem Grasen tief in's Herz, Er sah mit schmerzbetäubtem Sinn Auf das zertret'ne Thierchen hin Und rang mit wildem Schmerz.

Wie wüthig fuhr mit Rachbegier Er auf den Mörder hin; Allein die Kette, die ihn band, War stärker, als die schwache Hand, Und zog auf's Lager ihn.

Der Mörber ging, gefättigt war Bon Teufelslust sein Herz: Sein Hohngelächter schallte noch Hinein zu ihm burch's Schlusselloch, Und schärfte seinen Schmerz.

Mein Glüd, mein Alles, rief er, war's, Was hier bein Fuß zertrat! Zwar linderte die Zeit sein Weh; Doch, wer es hörte, schauberte Zurüd vor dieser That.

## An Endien.

Rach bem Johannes Gefundus.

Du liefst herzu, berührtest mir Die Liefst herzu, berührtest mir Die Lippe taum, und slohest. O mein Leben, Das heißt ja keinen Kuß, das heißt nur die Begier, Die brennende Begier nach einem Kusse geben.



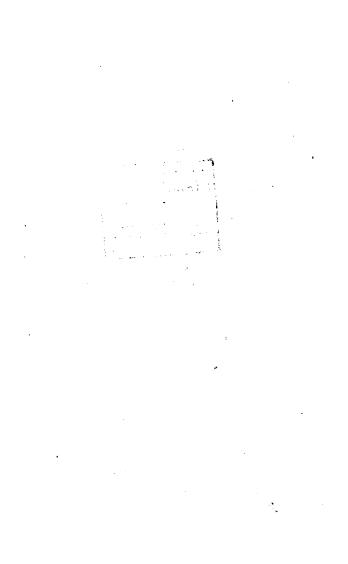

## Der Bephyr und die Rose.

Am volle Rosenbeetchen Schwärmt' einst jum Zeitvertreib Ein junges Zephyrettchen, Und suchte sich ein Weib.

Der Königin der Rosen Ergab der Freier sich, Zu lieben und zu tosen Berstund er meisterlich.

Die besten Frühlingsdüfte Bracht er zum Morgengruß. Die lau'sten Sommerlüfte Rahm er zu seinem Kuß.

Und Seufzer stahl und fräuselt' Er hin zu ihrem Ohr, Und ganze Tage säuselt' Er ihr von Liebe vor.

Bald hüpft' er auf dem Teiche Und amufirte sie, Bald schuf er kleine Sträuche Bu Lauben um für sie, Der Nachtigallen Töne Holt' er vom Wald herzu Und lulte seine Schöne Des Nachts damit in Ruh.

Und schlief fie nun, so muhlte Er tuhn in ihrer Bruft; Die Rose traumt' und fühlte Die nahe Götterluft.

Und ihre sußen Dufte Berschlang und sammelt er, Und trug sie durch die Lüfte Stolzirend weit umher.

Die Morgentropfen tußte Er ihr vom Busen früh, Und teine Freude mißte Bei seiner Liebe sie.

Umbuhlt von ihrem Freier, Wähnt fie fich hochbeglückt, Indeß die Trauungsfeier Tagtäglich näher ruckt.

Den letzten Tag im Lenzen Da ward er Mann, sie Frau; Bon Sang und Freudentänzen Ertönte Feld und Au. Der Che Sommer glühte Zwar manchmal heiß, doch schön, Und seine Gattin blühte Nun noch einmal so schön.

Der Herbst tam, und was teimte Stand nun in voller Frucht, Das Ch'paar sprach und träumte Bon schöner Rosenzucht.

Doch tälter ward das Wehen Des Gatten um fie her, Auf Auen und auf Seen Gab's teine Freude mehr.

Es rudte täglich tälter Der Winter nun heran: Die gute Frau warb älter Und frostiger ber Mann.

Sein Hauch, ber sonst sie kuhlte, Ward nun wie schneidend Eis, In seinem Säuseln fühlte Sie sich dem Sturme preis.

Und sprach er nun, so nahm er Stets beibe Baden voll; Im Sturmgeheule kam er Und hauste bittervoll.

Blumauer's Berte. III,

Und in des Winters Arme Fiel Reiz auf Reiz von ihr; Im turzen sah die Arme Sich blätterlos und dürr.

Doch ward barum nicht milber Des Mannes Winterhauch, Er stürmte besto wilber In seinen — Dornenstrauch.

# Grabschrift eines Spaniers für seinen gehenkten Vetter.

Rach bem Frangöfischen.

Dier schloß mein Better Raps bie Augen zu, D Wand'rer, blick' hier in die Höhe, Und wünschest du bem armen Sünder Ruh, So wünsche — daß der Wind nicht wehe!

#### Mein Dank an Stoll.

**B**ies Leben , bas uns geist: und weltliche Chikane . Oft zu verleiden fich fo fehr bemuht, Und bas uns Armen boch ju fcnell entflieht, Das man, getäuscht von einem füßen Bahne, Bald tropfenweis vom Nagel schlürft. Und bald als eine Burbe von sich wirft, Dies Leben, das du blog ber Menschheit lebest, Und Jedem, der mit fleh'ndem Blid Dir an sein Bette wintt, mit einem Stud Des Deinen zu verlängern ftrebest, Dies füße Leben, bas auch mir Roch werth ift, bant' ich, Theurer, bir! Dir und ben Eblen, \* beren Freundeshand Dich bem gewissen, naben Tob entwand. Und schätt' ich biese sonst zweideut'ae Gabe Des Lebens gleich vorbem nicht fehr, So freut es mich boch jest um so viel mehr, Da ich von dir als ein Geschent es habe.

or. hunczoveth, Professor ber Bundarmeitunft an der R. R. A Mademie, herr Karl von Mextens, der Arzneigelehrsamteit Dottor, un Jatob Reinlein, Professor ber praftischen Arzneiwissenschaft für Bundarzte, fich ber Berfesser gebrungen subst. für ihren edelmuthigen Beiftand hiemit

Du, Theurer, haft die Achtung mich gelehrt, Die ich von nun an für mein Leben hege: Denn ach, du fandst es ja so vieler Pflege, So vieler Müh', so vieler Sorge werth.

Wenn also meine Dent und Schreibmaschine Im Gang noch bleibt, und ich damit bald ber Bernunft Bum Berold, bald der Frommlerzunft Aum Aerger und Spettakel diene, Benn mein Aeneas noch mit feiner Schaftopfemiene, Mit der er über Narr'n und Schurken lacht. So manchen Brediger auf feiner Bubne, Und manches Zwerchfell noch ertonen macht, Und wenn am Ende Rom, durch fo viel Lob gerühret, Mich etwa aar kanonisiret. So ift's bein Wert! Denn ohne bich Bar' ich, o Theurer, sicherlich Trop dem Berbot, aus Destreich emigriret, Und hätte dort in jener Welt Virailen schon bereits erzählt. Daß, so wie Rom sich metamorphosirte, 3ch auch das Bild von seiner Hand, Das längst tein Mensch mehr ähnlich fand, Nun in ein and'res travestirte, Und ich baber im Grunde nichts gethan, Als was ber aute, brave Mann An meiner Stelle selbst - ich wette -Sewiß nicht unterlaffen batte.

Du aber führteft mich jurud in biefe Welt, In ber es mir, trop all' ben Blagen,

Die unsere Gebuld parforcejagen Roch immer ziemlich wohl gefällt. Du bift, o Theurer, all ben Kranten, Die ihres Daseins Dau'r, wie ich, bir banten; Richt bloß ber Argt, ber Arzenei verschreibt, Und ungerührt bei ihren Leiben bleibt, Du bist augleich ihr Freund, und theilest Mit ihnen redlich jeben Schmerg. Und wenn du fie von ihren Plagen beileft, So beilest bu zugleich - bein Berg. Schon ift's und groß, so vieler Menschen Leben Bu retten, boch noch ichoner, wenn baneben Der Argt augleich, als seines Kranten Freund, Auch feine Mitleidsthrane weint -Und tommt zu Schmerzen, die im Rorper muhlen, Erft noch ein Seelenleid bingu, D mer perftebt bann fo, mie bu. Der tranten Seele felbft den Buls ju fühlen?

Drum nimm, o ebler, theurer Mann! Hier meinen Dant für beine Sorgfalt an; Und wenn ich von ber Nachwelt je gelesen Zu werden mir gewünscht, so sei's ob diesem Blatt, Worauf ich tund den Zeitgenossen that, Daß Stoll mein Retter und mein Freund gewesen.

ť,

#### An Fraulein M. pon 6.

In ein Gremplar bes erften Banbes meiner traveftirten Aeneis gefchrieben.

Cin Autor, Theure, der mit Ehren Und als ein echtfathol'icher Chrift Sein Rindlein will gur Belt gebaren. hat vorbersamst, wie es gebrauchlich ift. Nach einem guten Freund sich umzusehen, Der bei ber Taufe ju Gevatter ihm ju fteben Und für das Kindlein gut ju fagen fich entschließt. 3d batte gern in meinen Rindesnöthen Um biefes gute Wert, o Theure, bich gebeten, Bußt' ich nicht, daß mein Rind fo voller Schelmerei Und ein so ungezog'ner Junge sei, für ben, nach driftlichen Gebrauchen, Rein Mann, geschweige benn ein Madden beinesgleichen, Mit Ehren fich verburgen tann. Denn ach, gefest, ich fprache bich brum an, Die könnteft bu ju all' den Schelmereien, Mit denen ich, sein Berr Bapa, Mir felbst zum Standalum, so reichlich ihn verfah, Bor aller Welt ihm beinen Namen leihen? Die für ben ausgelaffenen Leichtfert'gen Buben Burge ftehn, Der bis an's Dhr in lauter Schaltheit stedet, Und schon so früh die armen Monche nedet:

Der über Bilberchen und Umulette lacht, Und felbit bem Bapft ein Sauftden macht: Dem, wenn er boje wird, ju einem Nasenstieber Sanct Christoph felbst zu groß nicht ift, Und der sich manchmal so vergißt, Daß er, obschon ein Kind, doch seine Umme lieber Mls ein Marienbildchen füßt: Der, wenn er auf bem Stedenpferdchen reitet, Mit seiner Beitsche links und rechts Ruhaut, und ohne Schonung bes Geschlechts Den Narr'n und Narrinnen auf ihre Schellen beutet; Der felbft mit beinen Schwesterchen In Eva, find fie auch fo fcon. Und nicht so gut wie du, als wie mit Bäuerinnen, Ra gar mit überirdischen Göttinnen Mls wie mit Soderweibern fpricht? Rein - ficher mußteft du bich ichamen, Den tleinen Wechselbalg im Angesicht Der Welt in beinen Schut ju nehmen.

Allein bei all' dem prätendirt Der Knabe noch, daß er dir angehöre, Ja, daß er dir zum Theil sein Dasein schuldig wäre, Weil du, als man ihn accouchirt, So gütig warst, mit eignen Händen (In allen Züchten zwar) für ihn dich zu verwenden. So ted auch die Behauptung scheint, So muß ich doch, damit der Junge mir nicht weint, Ihm schon willsahren, und dir ihn Als meiner Frau Gevatterin — Doch ganz im Stillen — dediziren, Und ihn, so schlimm er ist, dir anrecommandiren. So nimm bich benn bes kleinen Wilbfangs an: Der himmel wird für bas, was bu in beinem Leben für einen bosen Jungen einst gethan, Dir tunftig lauter gute geben, Und ich will bann sie auch dir aus der Taufe heben.

#### Auf bas

## Luftgärtchen der Frau Gräfin von Egger.

Thallenftein in Rarnthen 1784.

Ein Blatchen, wo auf nadten Felsenstüden Das targ genährte Winterarun Nur mubsam fortzufriechen schien, Auf beffen obem tablen Ruden Die Tanne taum im traurigen Gewand Gin Ritchen, um fich einzuwurzeln, fand, Dies Blätchen nun marb unter beinen Sanben Bum Baradiefe, bas, fo tlein es ift, Doch all' ben Reiz und Zauber in fich schließt, Den die Natur sonst nur gerftreut pflegt auszuspenden. Du felber, Theure, gabft den Blan Ru der Verwandlung diefes Blätchens an: Doch dieser schön're Theil der schönen Erde Bekam nicht durch ein schöpferisches Werbe Die reizende Gestalt, bu felber schmudtest ibn, Du gabst bem nadten Stein sein Grun, Und polstertest die harten Felsenrigen Mit eigner Sand zu weichen Rafenfigen;

Du ebnetest den schrossen harten Stein, Und hülltest ihn in weiche Rasen ein: Kurzum, der ganze Platz, so mütterlich gepfleget, So mit Geschmad und Einsicht angeleget, In so viel Reiz und Anmuth eingehüllt, Ist deiner Hände Wert und beines Geistes Bild.

#### In das Stammbuch

hel

#### Frauleins Cabriela von Bamberg.

Beine frühesten Gefühle Lösten schon beim Saitenspiele Auf in Harmonien sich: Liebe reichte dir die Leier, Liebe gab dir Kraft und Feuer — Liebe kröne — lohne dich!

#### Epilog

#### auf die Wreise Pius VI. von Wien,

ben 22, April 1782.

So fahn wir denn — was wir wohl nimmer sehen werden —

Der Rirche sichtbar haupt, bas Ebenbilb von bem, Der, als er seine Rirche bier auf Erben Bearundet . obne Diabem Ind baarfuß ging, ber in Jerusalem luf einer Gfelin, die er fich miethen, licht ichenten ließ, bemuthig eingeritten, Der's bulbete, daß man ihm da Hosanna rief, Der aber, als man ihm von einer Krone fagte, Bor biefer einzigen fort auf die Berge lief, Ind eh' auf einer Dornentrone schlief. Us einen Griff nach einer goldnen magte. Bir fahn bas Nachbild beffen, ber Us Lehrer seiner Junger und als Berr Die Ruße ihnen musch, und fie lus Demuth, nicht bloß aus Ceremonie is auch so machen hieß, ber burch sein ganges Leben Der Diener seiner Diener - amar licht bieß - boch in ber That es mar: Dem's Wonne mar, umsonst bie Gunden zu vergeben. Der seinen Mörbern noch am Rreuze Gutes that. Ind sterbend seinen Bater um Bergeben. Ind nicht um Fluch für seine Feinde bat;

Der seinen Anverwandten zugethan, So lang er lebte, war, sie durch Gehorsam ehrte, Und Hoheit, Titel, Rang entbehren lehrte, Ja, dessen Bater gern ein Zimmermann Bis an sein Ende blieb; der darum auch sein Reich Auf einen armen Fischer bauen wollte, Der ihm sodann in allem gleichen sollte.

Und diesem einzigen und ersten Muster gleich Denkt Pius, den wir sahn; denn was von Schimmer Ihn hie und da umgab, war immer Nur Staat, der ihm als Fürst von Rom gebührt, Theils auch Gepränge nur, womit sein hoher Wirth Als Gast ihn ehrte. Sonst war Heiligkeit Sein Glanz, und Demuth nur sein Kleid. Und o, der Gaben schönste, die hienieden Gott seinen Auserwählten nur beschieden, Die war an ihm — Genügsamkeit!

Und nun, was that der heil'ge Weise Für und? — Ist etwa die Geschichte seiner Reise: Er kam und segnete und ging? — O nein! Auf so was schränkt ein Bius sich nicht ein: Zwar war das erste, was mit vollen Händen Er Josephs Unterthanen auszuspenden Nicht mude ward, nur Segen; doch auch den Gab er den frommen Gläubigen Mehr mit dem Herz, als mit den Händen; Und wenn der Pöbel hie und da Mehr auf die Hand als auf das Herz des Gebers sah, So war's nicht seine Schuld: dem Pöbel Wird jede Ceremonie zum Rebel,

Er fieht nicht burch! - Gebt ihm bas Beiligfte. Selbst die Religion in einem reichen Rleibe Bon Brunt und Ceremonie, Er starrt sie an mit eines Kindes Freude, Und fieht - auf Kleid und Schnirtel nur erpicht -Bor lauter Bug die Beil'ge felber nicht. Benn dieser Bobel nun nur Augenweide Bei feiner beil'gen Meffe fand, Wenn er, indem des hohen Priefters Sand Dem Böchsten ein gefällig Opfer brachte, Das haus des herrn jum Opernhause machte, Wenn er ben Rang bes Briefters nach ben Stufen maß, Und ihn - weil er am Tabernakel faß -Rur einen Gott ansah; wenn er bei jenem Segen, Bomit bes herren Mund sonft Kranten heilung sprach, Mus Ungeftum fich Urm und Beine brach -So war's nicht seine Schuld. Ja bieser Schwachen megen,

Die in bem ersten heil'gen Wahn
An ihm ein überirdisch Wesen sahn,
khat der Demüthige Sewalt sich an,
khat der Demüthige Sewalt sich an,
khat der Demüthige Sewalt sich an,
kaß er von Fleisch und Blut, wie and're Menschen sei —
on ihrem Mund sich Hand und Fuß berühren.
kes und bes Guten vielersei
jat Bius uns. — Und nun, wie sohnte
m Joseph dies? — Mit einer Achtung, die
b Oberhaupt der Kirche nie
kemender sich wünschen konnte!
noch was mehr? Er ließ auch den Gefürsteten,
er sein Bolt beherrsche, sehn.
Bius sah an Joseph einen Mann,

Der für sein Bolt nur lebt, ber gerne Rächte Durchwacht, bamit fein Unterthan In Sicherheit und Rube ichlafen möchte; Der ob des Burgers Bohl fo gang fein Selbst vers Und von bem Guten, bas in Strömen Mus feiner Sand fich über uns ergießt. So wenig - o jogar nichts felbst genießt! Der seinen Schimmer nicht in Diabemen Boll Ebelfteinen fucht, ber jenen Glang nicht liebt, Den nur die Bracht den Weltbeberrichern gibt. Der teinen Glang als jenen seiner Staaten Berlanat, und angethan mit seinen weisen Thaten, Mit freudigem Bewußtsein fagen tann: Das ist mein Kleid! — Sah Bius nun den Mann, Der, o fo gang, fich feinen Boltern weihet, Und für ihr Wohl nicht Schweiß, noch Mühe scheuet, Sagt, fiel ihm nicht bei diesem Anblid bei: Daß es gemächlicher und leichter fei, Die Bolter eines Reichs zu fegnen, als von ihnen Sich Dant und Segen — zu verdienen; — Riel ihm nicht bei , daß eine ird'iche Krone Biel brudenber und ichmerer fei. Mls überird'icher Kronen - brei? -

Und hat nun Bius seinem weisen Sohne Die hohe Kunst zu herrschen abgesehn, Läßt er auf seinem eignen Throne Bon nun an Josephs Borbild sich zur Seite stehn, Und bringet er in sein Gebiet Auch Josephs Geist und Josephs Liebe mit, Und wuchert er damit zu seiner Bölter Glücke, Sagt — kehrt er nicht von Wien belohnt genug zurücke

## An Berrn Slumaner.

Bon Jofeph Gblen von Reger.

Ein beutscher Drud der Hand, Freund! sei mein Dan Für beinen launigen Gesang.

Zufrieden mit dem Beifall edler Seelen,
Soll heuchlerische Mißgunst dich nicht qualen;
Berhöhn' des Aberglaubens Zischen, Joseph sist Rum auf dem Throne, der die Wahrheit schützt.

Die Heuchelei, die Hölle in dem Herzen,
Den himmel in dem Munde, mag in deinen Scherzen
Berbrechen sinden; sie mag, boshaft dumm,
Das Pferd von Troja mit dem Papste Roms vergleichen.
Ein Blid von Joseph wird der Wißgunst Racht versschusen;

Ein Blid von ihm macht selbst die Bosheit kumm. Rühn kannst du, Freund, der Wahrheit treu, bekennen, Daß manches Glied von uns'rer heil'gen Alexisel Gerade wie dein Eremit aus Argos sei; Allein, des Papstes Andunst Troja's Pferd zu neunen, Fiel niemals dir, nur unserm Köbel bei; Er frage nur, wie alt dein Pferd von Troja sei, Und sieh', er wird erröthend dir bekennen, Daß dein Gedanke nicht so neu, kod daß nicht du, nur er, Pasquins Trompèse der Stumaner's Werk. III.

Das Rof von Troja brachte nur Verberben Und Unbeil in die Stadt : entfernt von List, Ram Bius nur, Theresens Erben Bu fegnen, ihn, ber vieler Bolter Bater ift. Der dir, Berfolgter Chrift! jur Strafe Die Juden wieder Menfchen werden bieß, 🚁 Der feiner Rirche Sohn, nicht Stlave, Betrog'ne Mädchen aus bem Kerter rif. Und Mönche, für die Welt verloren, Bu Burgen machte, balb ber Menschheit Grab Bertilate. Böhmens Bolke, frei geboren Wie seine stolzen herr'n, die Freiheit wieder gab, Der, wie einst Gott, die Menschen nach dem Berte, Nicht nach bem Glauben mißt; Den segnen, ber dies that, und seiner Reiche Stärke Als Fürst bewundern, und als Kürst und Christ. Ihn und fein Bolt beneiben, fo tam Bius, tehrte Auch so nach Rom zurud und lehrte Selbst Schwache nun, daß Rom für einen Staat, Wo Restor Raunis macht, nichts Kurchterliches bat. Der Böbel, welcher rasend ihm entgegen eilte. Ift felber Schuld, daß Bius feine Gläubige Mit Segen und vollkomm'nem Ablaß töbtete.\* Da der Apostel einst auch ohne Ablaß heilte. Und Wunder wirkte. Doch, mein Kreund! Der kluge Bius, dem, als Fürst und Bapft, vereint Der Weise mit bem Bobel bulbigte, Gleicht bem trojan'schen Roffe wemia. So wenig, als einst die anbächtige

Bei ben häufigen Segensprechungen vermundeten fich verschieden Le in schwangeres Beib blieb bobt auf bem Blate. Beweis, daß Ses beschwäsen auch ein Tegenstand det Polizei sei.

Frau Maintenon, — obgleich ein König Sie liebte, und ein frömmelnder Abbe . Mit diesem Gleichniß schmeichelte \* — Der Mutter Kirche, welcher man Ein Bischen Eigensium ganz leicht verzeihen tann; Und gibt es ja was Aehnliches, das man Bon deinem Roß und unsrer Kirche sagen tann, So ist es dies: Sie hegt, gleich deinem Rosse, Der Schurken viel in ihrem Schoose.

\* Der Abbe Choisp bedigitte seine Uebersetzung des Thomas von Kempis der Madam de Maintenon, Maitresse Ludwigs XIV., und ließ sie voran in Kupfer stechen, wie sie vor einem Kruzifir auf den Knieenslag, mit der Unterschrift: Auch Filia, Concupiscot Rox docorum tuum.

#### Epiftel.

## an meinen Freund Peggl,

von Gaftein im Salzburgifchen.

(F) Freund, dem ich dies Blatt aus einer Gegend f Die zwanzigmal bem himmel näher ift, Als ach! ber Menschenrfuhl, worin ich bich erblic D bore boch, wenn bu nicht ganz gehörlos bift, Die Stimme, die aus diefer Bufte Dir guruft: Wenn bu auch im Schlamm ber Luft Der Wienerwelt versentt, und reif gur bolle bift, So gieh' bieber und werd' ein frommer Chrift! D glaube mir, auf teinem Rled auf Erben Ift es fo leicht, ein Beiliger ju werden, Als hier; es fterben bier in diefem Grab Die Sunden uns, nicht wir den Sunden ab, So leicht, als ob fie nie gelebet batten; Dies machte die Anachoreten Der Borzeit einft so beilig, baß Der Fliegen, ber Beufdreden fraß, Und jener gar mit seinem beil'gen Sintern In einem Ameisbaufen faß, Um d'rin andachtiglich zu überwintern. Rury, mas du fiehft und hörft in biefer Ginfamte Ift lauter Stoff - jur Geligteit!

Wir wohnen bier an einer Felsenwand, Die binter uns empor jum himmel fteiget. Und vorn uns einen Abgrund zeiget, Der, weil ihn rund herum ein fcmarz Gebirg umschließt, Sang abnlich einem Reffel ift. In diefen Kessel gießen die Rajaden -Sonst Baschernymphen von Gaftein -Ihr heiß und rauchend Baffer ftets binein, Um gaftfrei bier bie Fremdlinge ju baben. Noch reißt durch diesen Reffel, fürchterlich. Ein ungeheurer großer Baldftrom fich, Der schäumend über gräßliche Rastaden Durch die von ihm gespaltne Felsenwand Bildbraufend felbst sich einen Beg gebahnt. Und hier im Kampf mit großen Felsendammen, Die seinem Laufe sich entgegenstemmen, . Stets himmelan fein ichaumend Baffer treibt, Das Auge nest und bas Gebor betäubt. Und boch bei allem diesem hatte Man diesen Bafferfall zu Bien In eurer iconen Welt, ich wette, Daß mancher Große da für ihn Ein halbes Millionchen bote.

Ein Tugend lleiner Bauernhütten Sind rund herum an Felsen angeklebt, Als schwebten sie in Luft, und mitten Auf einem breiten Felsen hebt Ein Haus, das einer Scheune ähnlich sabe, War's nicht mit Steinen zugebedt, Sein hölzern Haupt stolzirend in die Sibe, s sammt dem Felsen, der es trägt, m Wasserfall sich stets bewegt, 1 allen, die darinnen wohnen, 1 nichtige Vergänglichteit der Welt hbrüdlich stets vor Augen hält. Freund, was sür ein weites Feld schönen Meditationen!

das haus von innen, tritt mit bir nun fein ileich ein Ochs und Gfelein binein. icht auf ein Saar bem beil'gen Stalle Bethlebem, die Fenfter alle, t Scheiben wie ein Thaler flein, th'n mit bem Wind Jahr aus Jahr ein, m Unseh'n nach, in formlichen Traftaten, m stets den Durchzug zu gestatten. b an bes Saufes Utenfilien nft du Genügsamteit im bochften Grabe; un da ift nichts im gangen Babe n Raften ober Canape'n, ch ift tein Borbang ba, ihn vorzugieben: nn außer Ziegen ober Ruben ird dir gewiß tein Aug' ins Bimmer febn. d bafur find die Zimmer groß und icon, ib fast so boch, als eure fteinernen; nn wiß', man nahm bas Maß zu biefen Rabineten ich eines Erzbischofs bamastenen Taveten. er einst hier für bas Zipperlein B warme Heilbad brauchen sollte, bessen Eminenz bier in Gastein vie in Salzburg residiren wollte.

Der Weg-hieher in diese Gegenden Ist recht vom Himmel auserseh'n, Die Sünden all' durch Stoßen und durch Rütteln. Dir sammt und sonders aus dem Leib zu schütteln, Und lehrt daher selbst die gemächlichsten Bischöfe so wie die Apostel geh'n; Denn ach, sie zögen nicht sechs Schimmel Den steilen Pfad. Kurz, Freund! beim Licht besehn, It dies der wahre Weg zum Himmel, Den nur die Auserwählten gehn.

Die Berge bieten bier den Alexandern Und Hannibalen Trok, und liegen seit Der unvordenklichen Gigantenzeit Noch immer einer auf dem andern: Sie schließen um und um bich ein, Und machen bir ben Horizont so tlein, Daß selbst die Sonne (wie uns hier die Sage Belehrt) an manchem Mintertage Die steilen Bande bis binan Rum Gipfel nicht erklettern fann. Im Sommer reißen oft bei Regenguffen Die ungebeu'rften Daffen Stein Sich los und sperren bier bich ein, Und laffen bich von aller Welt nichts wiffen. 3m Winter bist bu Wochenlang verschneit, . Bebente, Freund! welch eine Ginsamkeit!

Ganz ungestört kannst du in biesen öben Gauen Der Allmacht Wunder täglich schauen. Der kalte Winter mit schneeweißem Haupt, Der warme Sommer grün umlaubt, Die liegen hier in teuschen Liebesstammen — 150 wie manch Chepaar bei euch — beisammen, Und zeigen bann in ihrer ehelichen Umarmung ben, ach, für uns arme Sünder Gesahrenvollen Lenz, und Florens eitle Kinder, Allein zum Glüde nicht für diese Gegenden; Ein Zephyr trägt sie sort in Jonen, Wo Menschen schon ber Hölle näher wohnen.

Und o bas Klima, Freund, ift, wie in Wien Die Schonen, launenhaft und voller Eigenfinn, Und recht gemacht, um bich in ber Gebuld zu ul Denn balb hullt fich in einen trüben Und bichten Schlei'r ber gange himmel ein, Um gange Bochen zu boudiren. Balb macht ein bischen Sonnenschein Dich schwigen, bald ein Regen frieren, Balb beigt man bier im Julius noch ein. Und um bie Scene noch mehr ju variiren, Sieh' fo geriethen neulich gar Der Commer und ber Winter fich ins Saar, Und gaben uns von bojen Chen \_ : Gin recht erbaulich Bild gu feben. Frau Commer fing mit heißen Thranen an; Allein ihr talter. trop'ger Mann Warb toll und schüttelte die eifige Berude, Und hauchte fie fo grimmig an, Daß, ad, in einem Augenblide Die arme Frau vom Scheitel bis zur Beh' Ganz überschneit sich sah. Darob ereiserte Sich bann Madam, und fing zum Gegenstüde

Anf ihren alten Grobian
Bu bonnern und zu bligen an.
Und so, Freund, sahen wir, wie mitten
Im Junius der Schnee mit Blüthen,
Die Sommerlüftchen mit Dezembereis,
Der Blätter frisches Grün mit Weiß,
Und Blige, die den Schnee versentten,
Recht kunterbunt sich durcheinander mengten.

Das Bolt ift aut und fromm, fo wie es Schafen giemt, Die unter einem Sirtenftabe weiben, Der geiftlich ift, und tuft barum mit Freuden Die Sand, bie ibm die Bolle nimmt. Ja, Freund! in dieser Bergbewohner hutten Berricht' noch bie Ginfalt alter Sitten; Allein nicht die, die Gegner uns beschreibt. Die Sennerin, bie, von der Welt geschieben, Den ganzen Sommer durch auf ihrer Alpe bleibt, Ift von der Ziege, die fie meltt'und treibt, Hur bodiftens barin unterschieben, Daß ihre Bruft ein bischen schmarzer ift. Auch lient auf ihren iconen Sanden, Die ihr Damotae, wenn fein Berg gerfließt, Mit ichmalzbeträuften Lippen tüßt, Bon so viel Jahren Schmut und Mift, Als Schnee hier auf den höchsten Reljenwanden; Und will ber Schäfer erft recht artig fein, So geht er bin und fangt mit eig'nen Sanden Der Schönen einen Bogel? - nein! Er fängt ihr einen jungen Baren, Um ihr bamit ein Mönschen zu verehren: Und läßt er sie, um recht galant zu sein.

Ein Lieb auf seiner Pfeife horen, So ift es ihrem Kropf und biden Wanst zu Chren.

Kurz, Freund, und brennte Mark und Bein Dir von der bösen Lust, zieh' nur hieher, ich wette, Die Flamm' erlischt, als ob sie nie gebrenhet hätte. Zum mind'sten ist — und tröch'st du auch ins Bette Zu einer solchen Lalage hinein — Die Sünde, die du dann begehst, sehr tlein. Um für ein ganzes Dubend solcher Sünden Dich in dem Beichtstuhl abzusinden, Hast du an einem Kreuzer schon Genug, so wohlsell ist die Absolution. Doch dasür ist mit Recht der Psleger strenger, Denn der bestraft die Sünd', die so ein Bärensänger Mit seinem Ziegenliebchen oft begeht, Als eine wahre Bestialität.

Man hat noch manche sonderbare Weise: Boressen nennt man hier die dritte Speise, Und einen Hengsten ein verschnitten Pserd; D'rum, Freund, wär' es ja wohl der Mühe werth, Daß Mancher, den die Sünde schon kastrirte, In diese Gegend her sich retirirte, Wo Jeder, dem man schon zwei Drittel subtrahirt, Noch immerhin für voll passirt.

So viel von dieses Landes Seltenheiten. Du frägst nun auch nach unsern Lustbarkeiten? Ja, lieber Freund, die Lustbarkeit Ist eben hier die größte Seltenheit. Die Jagd ist hier ein Casus reservatus, Gin wahres Jus Episcopatus,

Beil, wie man fagt, feit undentbarer Beit In allen bischöflichen Landen Das Wildpret insgesammt - gerade fo Wie wir uns ex contractu tacito -Ginmuthiglich fich einverstanden, Nur aus des Bischofs Sand, die niemals Blut vergießt, Mit mahrem driftlichem Verlangen Die beil'ge Bluttauf' ju empfangen. Darum meh bem, ber einen Safen ichießt! Beh dem fogar, der einen ift! Denn zehnmal eh' wird jener losgesprochen, Der alle Freitag Rindfleisch frift, Als ber an einem Safen nur gerochen. Ja, jeder, ber fich nur vermißt, Ein Feberchen auf seinem Sut zu tragen, Rann ficher fein, daß er in wenig Tagen Rur feine Citelfeit im Rerter buft! Das Tanzen, wie du weißt, ist vieler Sunden Runder, Drum nimmt es, Lieber, mich nicht Wunder, - Daß bier fich jeber tanzbegier'ge Ruß Bom Bfleger die Licens ertaufen muß.

Im Bade selbst kann unser Leben Dir ein frappantes Bild vom Himmel geben; Denn, Freund, so wie im Himmelreich, Ist hier ein Tag dem andern völlig gleich. Man badet, ist und legt sich nieder, Man ist und schläft und badet wieder, Und so schleicht jeder Tag dahin. Die Unterhaltung mit den Badegästen Sieht mager auß; denn auß den allerbesten Ist nicht einmal ein Riditül zu ziehn. Ein lappisch Thier von einem Baber Läßt manchesmal wohl unserm Wiß zur Aber, Doch von der diden Haut, die ihm der Himmel ga Brallt von zehn Bolzen stets die Hälfte ab. Kurz, Freund, was Riesbed auch von diesen Berge schwärmte,\*

Es zeigt in diesem weiten Grab Sich teine Seele dir, die leuchtet', oder wärmte. Ja selbst dein Zwillingsbrüderchen, Faustin, täm' er in diese Gegenden, Ersühre bald — in diesen öben Gauen, In dieser unsruchtbaren Welt von Stein, Und bei so targem Sonnenschein Sei wenig Menschenglück zu bauen, Und predigte dann statt Philosophie Her höchstens— Mineralogie.

Doch gerne, Freund! will ich in diesen Gegenden Bo man, statt dem Spazierengehn Spazierenklettert, und anstatt dem Summen Der Bienen höchstens Bären brummen, Und, statt der Nachtigall, nur Schafe blöden hört, Gern will ich hier noch länger eingesperrt Berweilen, wenn mir nur die gütige Najade Bon diesem sonst so wundervollen Bade Die Heilung meines Freund's gewährt. Gern will ich dann mein Täselchen Ex voto ihr zum Opser bringen, Und diese wüsten Gegenden Gleich einem Paradies besingen.

\* Briefe eines reifenben Frangofen. Erfter Theil. 15ter Brief.

#### Dem Fraulein Riann von St.

Im Ramen eines Freundes, ber ihr für einen Rapaun mit Austern ein Exemplar bes Meisner'ichen Alcibiabes verehrt hatte.

Mer Freundin, die mir jungst durch einen toftlichen Und mit besondrer Runft bereiteten Rapaun bewiesen, daß die Ehre Bon einem Thiere, das die Sühnerwelt Für unschmadhaft und ungeniegbar balt, Bei Menichen noch ju retten mare, Wenn man ihm nur mit auter Art ben Saft. Den es verlor, burch Auftern wieder schafft, Der ichid' ich fur bas toftliche Gerichte -Rur ben Kapaun aus ihrer Sand -Bier einen Sahn aus Griechenland, Der (wie jum mindften bie Geschichte Bon ihm erzählt) so tapfer als galant In gang Athen nicht Geinesgleichen fanb, Der ftets ben ichonften Ramm getragen, Dit jedem Sahn jur Wette fich geschlagen, Und barum bei Athens gesammter Sühnerschaar Beliebt, und überall - ber Sahn im Rorbe mar, Rurg, ben bie etelfte ber griech'ichen Damen, Die fich um ibn oft in die Saare tamen,

In seiner Art gewiß so schmackhaft fanb, Als ich jüngst den Kapaun aus meiner Freundin Hand, Den aber, weil er seit so manchem Jahr Ein bischen alt und zäh geworden war, Ein deutscher Koch, von dem haut gout geleitet, Für unseren Geschmad von Neuem zubereitet; Den schied ich hier, und gebe dann Für einen deutschen, gallisch appretirten Hahn (Jum Dank für die gehabte Mühe) Ihr einen griech'schen Hahn in einer deutschen Brühe.

### Stuterlied.

Rarrchen, sei nicht spröbe, Romm und tusse mich! Junger, warft du blöbe, Nelter, zierst du bich.

Biffe, nur ein Weilchen Sind die Mädchen schön, Müssen, wie die Beilchen, Welken und vergehn.

Jest nur find, wie Seibe, Deine Handen weich; Aber balb find beibe Deinem Hanbichuh gleich.

Jeht nur zeigt bein Schmunzeln Holde Grübchen mir; Bald umziehen Runzeln Mund und Wange dir.

Jest nur, tleines Närrchen, Ift bein Bufen voll, Und in wenig Jährchen Ift er schlapp und hohl. Jest nur sieht bein Leibchen Birtelförmig aus; Bift du einst ein Weibchen, Wird ein Viered d'raus.

Deine Augen funteln Jest nur, weißt du das? Wisse, bald verdunteln Sie, wie trübes Glas.

Jest nur dir zu Füßen , Siehst du Herrchen fleh'n; Aelter, wirst du muffen Liebebetteln geb'n.

Jeso gib, und labe Freundlich jeden Gaft, Spar' nicht beine Habe, Bis du nichts mehr haft.

Ruffe, weil bein Mundchen -Roth und kußlich ist; Dent', es tommt ein Stundchen, Wo dir's Niemand tußt.

# Lob- und Chrengedicht

auf bi

mmtlichen neuen fcreibefeligen Biener Antoren.

Fortius et melius magnas plerumque secat res.

In einer Stadt, es ist ein närrisch Ding, o man, um fich ju biftinguiren, uweilen lieber auf allen Bieren. ber wohl gar auf ben Röpfen ging: Bovon zwar bas Lette zu biefer Frift ohl anging, weil um manche Wade, le derb und voll ift, weit mehr Schabe. is um die boblen Ropfden ift): t diefer Stadt wird nun viel gelesen, och mehr geschrieben von all bem Besen er olim geehrten Pfaffheit; anbei on Stubenmabden und ihren Roden, on Handlung, Finanz und Bolizei, on Raufmannsbienern und ihren Gaden, on Fraulein, Frauen und ihren Geden, on Schneibern, Benfiouen und Leichen, on Dienern, bie ihren herren gleichen, on Thieren mit langen und kurzen Ohren, on Abvolaten und Brofessoren. Blumauer's Dieb. III.

Bon Brubericaften und Rofentrangen, Bon Fahnen, die zu viel flimmern und glanzen, Bon Badern, Raufleuten, Matlern und Juben, Bon Ablagtramern und ihren Buden, Bon Lukaszetteln und Rarbinalen. Bon Jesuiten und ihren Rabalen. Bon Kast und Bochlin und Erzthurmknöpfen, Bon Mönchen und ihren hohlen Röpfen, Bom Bapften und seinen iconen Sugen, Bon Damen, die gern ben Bantoffel tuffen, Und weiß der Himmel wovon noch! — Kurzum Da ist tein Bubenbum, noch Stanbalum, Das nicht ein rüftiger Feberhelb Sammt seiner Berson auf ben Branger ftellt. Das macht, bie allzeitfertigen herrn Die möchten nun einmal auch gar zu gern Erfahren wie ber gaffenben Belt Ein Rindlein aus ihren Sanden gefällt, Drum brehn fie ihre Buppden geschwinder, bann Der fertigste Töpfer eins breben tann. Und bruden, bamit man ben Bater nicht - Bertenn', ihm die Finger ins Angesicht, Und stellen's jur Schau. — Da läuft und gafft. Bas Augen und Ruße bat, spottet und tlafft, Schilt, tabelt und lobt, tlatscht, pfeifet und schmabt, Läßt eine Stunde fic narren - und geht. Das Autorlein aber ichlägt, mit dem Lohn Im Sade, sein Schnippchen — und schleicht bavon. Hieraus erwächst nun von felbit ein aar Erbaulich Broblemden, das lautet: Wer war Bon beiben Theilen der größere Rarr? Bag es ja teiner zu refolviren, Er möchte sein bischen Berstand riskirm.

Doch ihr. ichreibeieligen Rnaben, Laßt euch nicht stören in eurer Rub, Schont eurer Sanbe nicht, fcreibet ju! Ihr merbet bier immer Lefer baben. Ihr habt ja ein englisches Bublitum. Es läßt fich prellen und lobt euch brum, Dentt euch, ihr lebet in jenem Land, Bo man einft Diebe und Beutelschneiber Des Wikes megen noch lobensmerth fand; Awar ist bas Brivilegium leiber Bei uns nicht mehr im Gange, bafür Erlaubt euch bas Recht jest, jebem Berren, Der's felbft fo will, die Fiden gu leeren; Und will er Erfat, so gebt ihm bafür Den eisernen Rechtsspruch: Volenti non fit Injuria, und er wird fich damit In utroque Foro bescheiben laffen.

Doch man muß leben und leben lassen, Und hristlich thun! — Richt wahr, ihr Herrn, So goldene Sprüchelchen hört ihr gern? — Num gut! so legt denn eine Weile Die Federn weg, und hört mir in Ruh, Als eurem handsesten Lobredner zu.

Man weiß, seit jener Chrensaule Der Lais, daß auch von Megen der Staat Gar manchen beträchtlichen Bortheil hat. Die Sach' ist erweislich; zum Beispiel, so siept Der goldene Regen, der oft in Strömen Ans Männerhänden in ihren Schood sich ergießt, Biel sich'rer wieder in Neinersen Strömen In die Kanale des Staates purück, Als wenn er fich inner den heiligen Dannern Der Klöster sammelt, und "unberührt,
3um stehenden, saulen Sumpse wird.
Für's Zweite schützt so ein Bemismädchen
Die Tugend junger ehrlicher Mädchen
Gar sehr, indem sie — selbst längst verführt —
Der bösen Männerlust Ableiter wird.
Zum dritten füllt so ein Mädchen den Beutel
Der Nerzte, und lehrt die liebe Jugend gar früh
Mit Salomon rusen: O wie
Ist unter'm Monde doch alles so eitel!

Topogram and a dis

Nach dieser tücktigen Apologie Der Mädchen, die sonst für ihre Sünden So selten einen Lobredner sinden, Soll's, dächt' ich, mun eben tein Herenwert sein, Für euch auch, ihr Herren Autoriein, Die panegyrische Trommel zu rühren, Und eurer Sache das Wort zu führen.

Drum hör', o Wien, mit beiden Ohren, Der zahlreiche Orden deiner Autoren Jft, seit man Gänst und Papiermühlen hat, Der nühlichste, wichtigste Zweig im Staat. Denn sind die Herren Lumpensärber Nur rechte gewandte Papierverderber, So fördert ja ihr Handwert gar sehr Den Absah der Lumpen. Und wer kann mehr Und besser Papier verderben, als sie? — Ist wer, der mir nicht glaubet, der gehe, Und kause die Lumpen, und lese sie! — Iun tomme mir erst einer, und schmähe, Und sage, diese Herren sei'n

In alle unstre Buckläden führen, Ihm ba ihre Werte produziren, Und hat er nun sich glaubend gesehn, Damn soll der Berleumder mir eingestehn: Daß so ein Autor mit zweien Händen Dem Staate dreimal mehr Kinder verschaft, Als die gesammte Bürgerschaft Mit ihren hochgesegneten Lenden.

Und ift das noch nicht genug, so fagt, wer erhalt Die Breffen in Athem, wer treibt fie geschwinder, Als fo ein ruftiger Feberheld? Bas maren Buchhandler, Druder und Binder Ohn' ihn? — Und ach, die unbarmherzigen Berleger, die fonft, wie Ranibalen. Bom Autorgebirne fich mafteten. Die laffen fich's nur mit Beib und Rindern gefallen. Und lernen endlich erkennen, daß man Bon Menschenhandarbeit auch leben tann. Wer lehrte sie das? Wer entwöhnte sie Bom Menschengehirne? - Wer anders, als bie, Die, ftatt bes Grauels, menschlicher bachten. Und ftatt bes Gehirns ihnen Sandarbeit brachten. Seib ftolg, ihr Beren, die ihr bas gethan, 3hr werdet unvergeglich bleiben, Die Menscheit wird euch obenan In ihre geheiligten Jahrbucher ichreiben: Auch benten bereits an euern Robn Die Ephemeriden der Menschheit icon.

Und bann erst der Rugen, den eure Schriften. In der gesammten Wienerwelt stiften! -

Durch euch tommt Licht in's Bolt; benn was ihr fareibi. Dringt bis in die Raf': und Gewürzframerbuben : Die Magb, die fonft nur Raffeebohnen reibt, Schwätzt nun von Reformen ber Chriften und Juben, Und weiß auf ein haar, was jeder Aweig im Staat Für Beulen und Anomalien bat. Rur ihr verftebt die Kunft, nur ihr. Den niedrigften Bobel aufzuklaren, Ohn' baß er es mertt; benn wurdet ibr, Wie fonft geschah, ibn geradezu lehren, Dumm, wie er ift, und in feine Dummheit verliebt, Er murbe, erbost, gegen eure Brofduren fich mehren; Allein ihr mißt, wie man Rindern Arzneien gibt, Und laßt eure Blätter, eins nach bem andern, Als Pfefferbuten, als Ruderpapier Bang beimlich in seine Taschen manbern. In Schenken und Bierhäusern maltet ihr: Denn figet oft ein Birtel von Schneibern, Richts Boses ahnend, bei Bein und Bier, Und schwätt von Kriegsaffairen und Kleibern, Bui tommt, eh fich's ber Birtel verfieht, Ein Studden Sollanbertaf' und mit Gin Blattden von euch: man gudt und fpist bas Ohr, Und tann nur einer aus ihnen buchftabiren, So nimmt er's, und liest's seinen Trintbrübern vor. So lernt ber Böbel rafonniren. Und bas burch euch, macht ein fatirisch Geficht Ru allem, mas er fieht; nennt feine Landsleut' Affen, Den Bapft Tyrann, und seine Geiftlichen - Bfaffen. O fehlten mir boch bie centum Ora nicht, Aus benen sonst bie Banegpriter blafen, 3th bliefe, traun, in ellenlangen Bhrafen Der Nachwelt euer Lob in's Ungeficht,

Und bir, o Wien, will ich mit einem Buniche frohnen. Der foll bein Blud, verkennst du es nur nicht. Das seiner Bollenbung schon nah ift, trönen. Es mehre fich in bir mit jedem Lag Der edle nütliche Schriftstellerorben : Es schreibe, was nur schreiben mag! Der Megger hore auf vom Morben Des armen Biebs, und nehme die Feber jur hand; Der Schuster stede bie Ahl' an bie Band, Und schreibe Theorien von Schuben: Der Schneiber laß Scheer' und Rabel ruben, Und schreibe von Moden ein Lebrgedicht; Rein Müller mabl', tein Zimmermann boble nicht: Der hoble die Welt, und jener mable Die Bahrheit ju Staub, und ftreu mit fatirischer Galle Bermischt, fie ben Lesern in's Angesicht; Der Töpfer modle am Recht; der Schmied erhebe ben Sammer

Der Kritik über die Theologie;
Der Schreiner meublire Jimmer und Kammer, Mit schön geglätteter Philosophie;
Der staubgewohnte Berüdenmacher kämme Die Religion; der Weber webe Systeme:
Und so nach allen Jünsten und Ständen
Thu jeder mit seinen fertigen Händen
Was Autorpslicht ist! Und das, o Wien,
Wird, glaub's dem Propheten, aller Zeiten
Und Bölter Augen auf dich ziehn,
Und beinen Kuhm bis über die Sterne verbreiten.

# Joseph der Bweite , Befduger bes Wreimaurerorbens.

Seht, in Josephs großen, weiten Staaten, Wo, vermählet durch der Weisheit Hand, Duldung sich und edle Freiheit gatten, Und die Nacht der Borurtheile schwand,

Hebt in heller, nun entschlei'rter Klarheit Eine Brüderschaft ihr Haupt empor, Die im Stillen Wohlthun nur und Wahrheit Sich zu ihrer Arbeit Zwed erkor.

Joseph, dem in seinem Herrscherkreise Richts zu groß ist, das sein Geist nicht fast Richts zu klein, das er, nicht minder weise, Ordnet und in seine Plane paßt;

Joseph, ber so eben von ben Horben Trager Monche seinen Staat befreit, Schapt und schutt bafür nur einen Orben, Der fich gang bem Bohl ber Menscheit w Einen Orben, ben man oft verkannte, Beil er in geheim sein Gutes übt, Und erst jüngst aus einem Staat verbannte, Wo ein Ernönch nun Gesetz gibt;

Einen Orden, dem der Arme Segen, Fluch der Frömmler, Hohn der Laie spricht, Der indeß im Stillen sich dagegen Einen Kranz von edlen Thaten slicht;

Sinen Orden, den der Mönch zu schmähen Oder zu verdammen nie vergißt, Beil sein Zweck nicht müßig betteln gehen, Sondern Thätigkeit im Wohlthun ist;

Einen Orden, den der Heuchler scheuet, Weil er ihm die schwarze Seel' entblöst, Wider den der Schurke tobt und schreiet, Weil er ihn von sich zurude stößt;

Einen Orden, den als Staatsverräther Und Verführer man ichon oft bestraft; Bahrend er der Unschuld treue Retter, Und dem Staate gute Bürger schafft.

Diefer Orden ist's, ben, frei vom Wahne, Joseph seines Schutes wurdig fand, Und zu seinem weisen Herrscherplane, Wie ein Glied zur Kette, mit verband; Weil mit ihm ber Orben, sesten Blides, Und von einem gleichen Geist belebt, Zu bem großen Zwed des Menschenglückes Hand in Hand hinan zu bringen strebt.

Drum, ihr Brüder, lasset und im Stillen Richt durch Worte, sondern auch durch That All' die großen Hossnungen erfüllen, Die von uns der große Weise hat!

Last uns dankbar unsern Schüher preisen, Und ihm zeigen, daß die Maurerei Berth der Achtung eines jeden Weisen, Werth des Schuhes eines Josephs sei!

Br. B\*\*

### Somandlied.

Dem edlen Schmaucherorden In Oft, Süb, West und Norden Stimm ich dies Lehrlied an: Es soll den Schmaucher lehren, Wie er mit allen Shren Und Vortheil schmauchen kann.

Die große Kunst, zu schweigen, Sei nur euch Schmauchern eigen; Schreit man das Ohr euch wund, So stedt, anstatt zu zanken, Mit ruhigen Gebanten Das Pfeischen in den Mund.

Will euch in trüben Tagen Der Hypochonder plagen, So setzt euch zum Kamin, Und laßt in blauen Wöllchen Der Sorgen banges Völlchen Bon euren Stirnen ziehn.

Rommt ihr in Liebessehbe, Und macht euch eine Spröbe Durch einen Korb Berdruß, So braucht das Abschiedsblättchen Bon ihrem spröden Pfötchen Getrost zu Fibibus. Macht euer treues Liebchen In ihrem Extrastübchen Es auch mit Andern so, So dürft ihr, statt zu grillen, Nur euer Pseischen füllen, Und denken: Fumigo!

Wenn euch der Chstand härmet Und euer Weibchen lärmet Und tobt in eurem Haus, So stedt, anstatt zu keisen, Flugs in den Mund die Pseisen, Und spudt dabei brav aus.

Wenn Hofgunst euch versühret, So schmauchet und studiret Dabei der Großen Gunst: Was sie mit vollem Munde Euch geben, ist im Grunde Richts als ein Maul voll Dunst.

Benn naseweise Geden Und eitle Narr'n euch neden Mit ihrem Saus und Braus, So sett euch in den Winkel Und pseist den Eigendunkel Aus vollen Pfeisen aus.

Umnebelt eure Geister Ein dider Seelenkleister, So brauchet nur dafür, Um wieder zu genesen,

Und all den Qualm zu lösen, Das eble Mundtlyftier.

Wenn endlich euch als Greisen, Gleich Salomon dem Weisen, Das Leben auch verdrießt, So denkt: es ist hienieden Euch doch ein Rausch beschieden, Der nicht ganz eitel ist.

### Die Autorpolitik.

Ach tenn' ein Runftchen, Das spielt gar gern Mit blauen Dunftchen; Das lehrt bie Herrn, Genannt Autoren -Berfteht fich die Mit langen Ohren -Sich weislich wie Genies ju tragen. In unsern Tagen Macht Politit Des Autors Glud: Sagt ihnen leise Ihr Genius, Dem jeber Beise Doch folgen muß. Erft thun fie bunne, Bemühen fic, Wie eine Spinne, **Borfictialic** Um ein Baar Saulen, Bu biefen eilen Sie flugs hinan, Und hängen dann Mit Beudelfabden

So fest, wie Riettchen. An fie fich an. Und nun beginnen Sie ihr Gespinnft: Doch erst gewinnen Durch manden Dienft, Sie fich bebende Gin Dugend Sanbe, Die ihr Gespinnft Mit Rlatiden beben, Und Spinneweben Für Leinwand geben. Ift das gescheh'n, So läßt die Spinne Mit frohem Sinne Der Welt fich feb'n, Sieht felbst bas Scheiblein, Das fie fich fpann, Wie ein icon Beiblein Den Spiegel, an, Wird ftolg, und leget Am Bravoschrei'n Abr Ohr, und fetet Sich mitten d'rein. Aus Neugier laufet Run Alles bin. Befieht und taufet Sich das Gefpinn, Bablt fleißig jeben Der dunnen Fäben Und bangt es bin; Denn brauchen, leiber!

Rann's weber Schneiben, Noch Nähterin. Und dieses Heer: Der kleinen Männer Thut oft noch mehr, Es täuschet Renner, Läßt nimmermehr Sid nah besehen, Geht auf ben Zehen, Weit weg, einher, Und läßt nur gerne Sich in ber Ferne Bon ihnen sehn. Den Hügelchen Des Maulwurfs gleichen Sie bann, und reichen So balb besehn In eb'ner Ferne, Als an die Sterne, Und Mancher wähnt, Der sie nicht kennt, Er fab, ben 8mergen Den Riesen an; D'rum hört noch an, Wie so ein Mann Die Rleinheit bergen Und täuschen tann, Ein Dukend Schergen, In beren Hand Des Bolts Berstand Und Ton ist, walten Ruch hier, und halten

Dem Laienchor Gin Glaschen vor. Da scheint dem Bitche Die lleinste Mude Ein Elephant; Denn, wie bekannt, Gibt's wenig Augen, Die ohne Glas Das rechte Mag Ru finden taugen. Die Herren, tlein Bon Geifte, icheu'n Das Ropfgeschüttel Von einem Büttel Gar jammerlich: D'rum mub'n fie fich. Die bosen Drachen Durch manden Brief Und Autoriniff Recht gahm ju machen; Sie hängen bann Mugs ihrem Blattchen Gar manches Nötchen Boll Weihrauch an, Woran die Gößen Ihr Näschen legen. Oft felbst im Text Streicht, wie behert. Manch Autorfüßchen Bor jedem Haus Gewaltig aus. Auf fo ein Grufchen

Erfolgt, wie man, Leicht benten tann, Gin Gegengruschen; Denn, wie bekannt, Baidt eine Sand Die anbre wieber: Ber Beibrauch ftreut. Dem streut man wieber Mus Dantbarteit. Benn all' bie Gruße Und Gegengrüße Sans Sagel bort, So hordt und fperrt Er Maul und Augen. Die Galantrie Bon Bahrheit nie Au sondern taugen, Gewaltig auf, Und wettet d'rauf, Das, mas nicht felten Als Compliment Gefant ift, tonnt' 3m Ernfte gelten: Nimmt nun ben Mann Ohn all' Gefährbe Zum Halbgott an, Rallt bin gur Erbe, Und betet an. Denn die Monarchen, Die ruhig icon Auf ihrem Thron Wie Götter, ichnarchen,

Sehn's nur ju gern, Benn ihre Anaben Mtare haben, Beil fleine Berrn Die größern heben, Und ihrem Thron Mehr Stufen geben. Um biefen Lobn Sat mancher ichon Bei großen Dichtern Gebient, bie bann Bor Splitterrichtern Den tleinen Mann Bar madtig fdirmen, Und himmelan Ihr Thrönlein thurmen. D hört mich an, Ihr großen Dichter, Die Zeit ift Richter! Behängt euch nicht Mit bem Gezücht Bon Dichterlingen: Fand je ein Spak Wohl in den Schwingen Des Autors Play? Er fieht vom Sügel Der Sonne Schein, Bebt seine Mügel -Und fliegt allein.

## Illufton und Grabelei.

genießet! Lernt euch freu'n! Liebe gießet Sonnenschein . Auf bie Wege Liebender ; Thut noch mehr: Spornt das trage Rad ber Beit, Macht die Stunden . Bu Sekunden, Webet Freud' In das längste Rebenstleid: Selbst die bangste Stunde mischt Gie mit Freuden, Und verwischt Alle Leiben Aus ber Bruft. Menn ber Becher Ihrer Luft Sie bem Becher Freundlich beut, Da zerrinnen Seine Sinnen,

Raum und Zeit Fliehn von hinnen: In dem Wahn'm and Tanzen bann ... Mond und Sterne, Und die Ferne Hüllet vor Seinen Bliden Sich in Flor. Denn beglüden Leiber! tann Nur der Wahn. Auf dem Ruden Trägst du, Wahn, Wer dich reiten Will und fann. Deinen Mann Durch die Zeiten Pfeilschnell fort, Bringst geschwinder Und gefünder Ihn an Port, Als die Mähre-Rlügelei — Der Chimare Conterfei — Die die Fernen Mit Laternen Erft befieht,

Stets im Reiten Um sich sieht, Auf die Seiten



Schüchtern ichielt, An dem Muffe Mit dem Fuße Brüfend fühlt Rach ber Tiefe, Jebes ichiefe . Trittden icheut, Jeben kleinen Sumpf vermeib't, Ueber teinen Graben springt, Ober springt Sie in Eile, Gine Beile, Nachher hinkt; Die nicht weiter Geht und ftust, 11nd dem Reiter Bäumend trust, Nimmt am Stamme Eine Flamme Sie gewahr, Die, befehen, Faulholz war; Die vor jähen Rlüften jagt, Ueber Klippen, Nie sich wagt, Ihre Rippen Wimmernb Magt, Menn ein Steinchen Diefe Beinchen

Re berührt; Jebes Bachlein Ernft fondirt, Eh' die Anöchlein Sie bem Bachlein Anvertrant. Ober lieber Gar fich brüber Brüden baut. Solde Mahren Sind in Ehren Ueberall. Thun gar weise In dem Stall; Doch die Reise Förbern fie Babrlich nie. Du, mein Bferdden, Galoppirft Ohne Gertchen, Und vollführst Frisch und munter Bald bergauf Bald bergunter Deinen Lauf. Ber bich, Blinber, Reiten will, Römmt geschwinder Und gefünder An das Atel. ST. 90 1 4

### Der politische Rannengießer.

Star weiß alle Reuigkeiten, Beiß, was man zu allen Zeiten Und in allen Ländern spricht; Doch was inner seinen Pfählen Laut sich Knecht und Magd erzählen, Dies allein nur weiß er nicht.

Der Minister Conserenzen, Jedes Hoss Korrespondenzen Sieht er wie bei hellem Licht; Aber was sein Weibchen treibet, Und an wen es Briese schreibet, Dies allein nur weiß er nicht.

Star weiß, was in Rabinetten Man bei nahen Kriegesnöthen Sich nur in die Ohren spricht; Aber seines Kutschers Sprache In dem nahen Schlasgemache Seiner Gattin hört er nickt,

Bon der Großen Unverwandten, Ihren Schwägern, Basen, Tanten, Gibt er Jedermann Bericht; Doch die vielen Schwägerschaften Die drei Weiber ihm verschafften, Rennt er noch bis dato nicht. Neber jebes Staats Bilanzen, Dessen Schulben und Finanzen, Hält Stax Rechnung und Gericht; Aber die Laus Deo Fleden, Die an seinen Fenstern steden, Ueberzählt und liest er nicht.

Jebes Hofes Staatsintriguen, Allianzen ober Liguen, Halt er auszufpahn für Pflicht; Aber die Koketterien, Und geheimen Galantrien Seiner Tochter kennt er nicht.

Bon der Fürsten Testamenten, Erbverträgen, Dolumenten, Gibt Star jedem Unterricht; Aber was bei seinem Sterben Seine Kinder werden erben, Darum tummert er sich nicht.

## Das Sied von Selgrad.

1789.

3m Ion: Marlborough s'en va-t-en guerre etc.

Thir fahn ben Kaifer wieder Gefund in unserm Wien; Der Türke liegt banieber Es schlug Held Coburg ihn, Und Belgrad banken wir, O großer Laubon, dir. Wir sahn u. s. w.

Last uns Te Deum singen Drei ganzer Tage lang, Und Dantesopser bringen Bei Glas und Glodentlang: Drei Tage, so wie die, Erlebten wir noch nie; Wir sahn u. s. w.

Gilt wach're Patrioten

Jum Jubelsest herbei!

Sonst ward die Lust geboten,
Heut aber ist sie frei.

Last uns nur glüdlich sein,
Wir wollen uns schon sreu'n!
Wir sahn u. s. w.

Juhe! seht, Köpf' und Fenster Sind schon illuminirt, Jur Stunde der Gespenster Bird heut noch jublirt, Und ganze Schaaren ziehn Schon durch die Gassen hin; Wir sahn u. s. w.

Es ist tein Ton ber Freude, Den man nicht heute hört, Und allem Gram und Leibe Ist Thür und Thor gesperrt: Der Türk am Heibenschuß Allein heut trauern muß.\* Wir sahn u. s. w.

Es seiert bas Te Deum Die ganze Bürgerschaft Zum halben Jubiläum Bon Belgrads Wanderschaft, Das heute fünfzig Jahr In Türkenhänden war. Wir sahn u. s. w.

Es wimmeln alle Straßen Bon Menschen ohne Zahl; Ganz Wien mit allen Gaffen Ift nur ein großer Saal,

<sup>&</sup>quot;Die daselbst besindliche Statue eines Türken zu Mexbe war die e Racht über mit einem Flor behangen und mit Bastin bekeunder

Wo Jebermann sich heut Nach seiner Weise freut. Wir sahn u. s. w.

Seht, die Studenten weihen Shon Belgrads Shulen ein, Und singen laut in Reihen Bei türkischen Schalmei'n, Den Türken zum Verdruß, Das Beni Spiritus. Wir suhn u. s. w.

Dort eilt ein Trupp von Knaben Mit vankbar frohem Sinn; Weil sie nicht Pferde haben, Auf Stedenpferden hin, Wo Laubon wohnt, und schrei'n Ihr Bivat und juchhei'n. Wir sahn u. s. w.

Hier raufen ein Paar Bassen, Die erst mit Ahl und Pfriem An ihren Leisten saßen, Mit frohem Ungestüm Das Haar einander aus, Und slechten Roßschweif' d'raus, Wir sahn u. s. w.

Das frohe Posthorn schallet, Das Erd' und Himmel hallt, Und mit den Peitschen knallet Frohlockend Jung und Alt, Und jeder fingt damit Den Türken blefes Lieb: Wir sahn u. s. w.

"Berloren hat den Schimmer Des Mondes Doppelhorn. Helb Laudon schlug's in Trümmer, Und macht in seinem Zorn Für uns zum Ohrenschmaus Zwei Duzend Hörner d'raus." Wir sahn u. s. w.

Auf tausenbfache Weise Ergießt die Freude sich, Die Jungen und die Greise Frohloden brüderlich; Und aller Freude Lauf Löst in den Wunsch sich auf: Wir sahn u. s. w.

"Der Türke liegt banieber, Boran ihm Recht geschieht; Nun kommt ber Friebe wieber, Und all' sein Segen mit: Dann macht ber liebe Gott Auch größer unser Brob!" Wir sahn u. s. w.

# Schwesterngefundheit,

am

Ramenstage bes Hochw. Großmeisters von 1783.

Und unser Meister Janas heißt, Und unser Mund den Ramen preist, So müßt ihr drum nicht glauben, Daß wir auch Jesuiten sind, Und gerne jedem schönen Kind Die jungen Männer rauben,

Nein, Schwestern, unser Ignas hat Noch keinen Heiligenornat Lom obern Kirchenhirten; Doch schäßen wir den Edlen sehr, Und lieden ihn unendlich mehr Als den Kanonisirten.

Der Orben, bem wir zugethan, Baut nicht am röm'schen Batikan, Baut Menschenwohl hienieben, Und alle seine Satzungen Sind von den Jesuitschen Gar himmelweit verschieben.

Santt Ignat schuf aus Ueberdruß Ob seinem Loch im rechten Fuß Sich seinen neuen Orben; Der uns zusammen hat gefellt, Ift nicht aus Spleen und Haß der Welt Zum Logestifter worden.

Sanct Ignah war ben Mädchen gram, Und wo ihm eins nur nahe tam, Da fing er an zu lästern; Bir hegen teinen solchen Groll, Wir seuern oft auf euer Wohl, Und nennen euch gar Schwestern.

Wir prüsen unsern Helbenmuth Durch Wind und Wasser, Feu'r und Blut, Und wagen Leib und Leben; Santt Jgnaß, daß er Muth bewieß, Ließ in der Schule zu Paris Sich einen Schilling geben.

Sankt Ignat sanbte Jünger gar Rach Indien, der Heiben Schaar Zu töbten und zu plündern; Wenn Maurer nach den Ländern ziehn, So werden sie die Heiben dein Eh' mehren, als vermindern.

Drum, daß wir nicht wie Ignat thun, Das glaubt ihr, liebe Schwestern, nun Wohl ohne mein Betheuern; Denn stünden wir in seiner Pflicht Wir würden aus Ranonen nicht Auf euer Wohl jest seuern.

## Schwesterngefundheit,

ausgebracht bei einer Taffelloge 3, m. G.

1 7 8 3.

Wir siten gleich ben Mönchen hier Bei immer sestverschlossner Thur In unserm Speisesaale, Und keine von euch, Schwestern, wird Bon Maurern jemals invitirt
Bu ihrem Freudenmahle.

Allein verbenkt uns bieses nicht; Wir stehen auch in Sid und Pflicht, Gleich andern Ordensgliedern, Und hatten auch zu jeder Zeit Roch manche kleine Aehnlichkeit Mit andern Ordensbrüdern.

Ein jeder neue Orden wird Durch eine Bulle confirmirt: Die ward auch uns bescheeret. Nur hat der Papst, der uns zu Lieb Die Consirmirungsbulle schrieb, Die Feber umgekehret. Die Ordensteute betteln gern, Und pflegen oft die großen Herrn Mit Geben zu ermüden; Auch wir verstehen diese Kunst: Doch siehn wir nur um eure Gunst, Und find damit zufrieden.

Die Mönche schwören breimal laut, Und schwören, Freiheit, Geld und Braut Auf Lebelang zu lästern: Auch Maurer schwören einen Eib, Doch den nur der Verschwiegenheit Jum Besten ihrer Schwestern.

Die Mönche find bei Tafeln stumm, Und haben oft Silentium; Wir haben's auch zu Zeiten: Doch darf bei uns, wenn's einer bricht, Der Thäter darum eben nicht Gleich auf dem Boden reiten.

Die Mönche senden Sammler aus, Und schiden sie von Haus zu Haus Um Wein und Schmalz und Kälber; Auch Maurer sammeln so wie die, Doch nur aus eignem Sad, und nie, Wie jene, für sich selber.

Auch einen Profurator hält Sich jedes Kloster auf der Welt, Und lebt von seiner Gnade;

mmauet's Berte. III.

Der Mann wird auch bei uns gewählt, Doch trinkt er nicht von unserm Gelb, Wie jener, Chotolabe.

Und jedes fette Kloster hat Auch einen eignen Küchenrath Bei allen Efgelagen; Bei uns ist dieses Aemtchen schwer, Denn unfrer sorgt für noch was mehr Als bloß für unsern Magen.

Der Mönch liebt volle Gläser sehr: Auch wir verstehn mit dem Gewehr Sehr gut zu manövriren; Doch laden wir nur dann es voll, Benn wir auf unsrer Schwestern Wohl Im Feuer exerciren.

## Berföhnungslied an die Schweftern.

1 7 8 4.

Euch, Schwestern, die ich allzulang Geneckt, und manche Ville zwang In Gnaden zu verschlingen, Will ich ein Lobgedicht anheut, So schön, als wie ihr selber seid, Jum Söhnungsopfer bringen.

Ja, Schwestern, um euch noch weit mehr, Als je ein Panegyriter Es konnte, zu verbinden, So sollt ihr selbst in dem Gedicht, Das heut zu eurem Lobe spricht, Kein Wort erdichtet sinden.

Jhr, Schwestern, war't vom Unbeginn Die Blume Tausenbschön, worin Sich alle Reize gatten: Uns aber pflanzte die Natur In biese Welt als Bäume nur, Um euch zu überschatten.

Ihr seid — mit Chriurcht sag' ich es — Das auserwählete Gefäß Bon aller Menschen Leben: Ifr seib es, die bes Mannes Haupt, Damit er nicht ein Thier sich glaubt, Empor zum himmel heben.\*

Ihr seib der Menschlichteit Ragnet, Der Alles, was auf Füßen geht Und kriecht, tann attrahiren: Ihr seid der Mittelpunkt, worin Sich Heid' und Christ und Mandarin Und Bettler concentriren,

Der Knabe, Jüngling und ber Mann Sind euch mit Liebe zugethan: Der Greis thut seine Triebe Cuch noch als Wärterinnen tund, Und so seib ihr das Alpha und Omega unfrer Liebe.

Ihr waret schon im Paradies
So flug, burch einen Apselbiß
Das Sterben einzusühren,
Damit's an Wechsel nicht gebricht,
Und wir am Ewigleben nicht
Zu tobt uns ennugiren.

Und hättet ihr uns nebst dem Tod Richt auch noch Seuchen, hungersnoth Und Bestilenz gegeben,

On homini sublime dedit.

Wie tonnten jest die Mediter, Die Bader und das gange Heer Bon Apothetern leben?

Ja, hatten wir von eurer Hand Richt auch zu Waffer und zu Land Oft Krieg und Donnerwetter, Held Cafar war' ein Donquichot, Und Franklin, der dem Blig gebot, Nichts als ein Pflastertreter.

Und wären in der biblischen Pandora: Büchse unbesehn Die Güter all' geblieben, Sagt selber, hätte Leibnit je Die göttliche Theodicee
Bu unserm Trost geschrieben?

Doch all' dies und des Guten mehr, Bofür euch der Profanen Heer Mit lautem Danke preiset, Ist nichts zu achten gegen das, Bas ihr noch stets ohn' Unterlas Der Maurerei erweiset.

Cuch danten wir es, Schwesterchen, Daß wir die meisten Suchenden Schon vorberettet sinden: Ihr lehret sie Berschwiegenheit, Gebuld und Unterwürfigkeit, Ihr lehret sie erblinden. Bei euch gewöhnet shne Muh' Der junge Mauverzögling früh Im Finsteren zu siken: Ihr gebt ihm auch wohl gar ben Muth, Und einen Blick von euch sein Blut Im Zweitamps zu versprisen.

Ihr lehret auch ben Suchenden Als Maurer reisen, lehrt thu geh'n Auf Wegen, gleich bent Glase: Ihr thut hierin noch mehr als wir; Wir führ'n ihn an der Hand — und ihr — Ihr führt ihn bei der Nase.

Durch euch hat unfre Bruderschaft An Bachsthum, Größe und an Kraft So mächtig zugenommen; Die Künste, die der Maurer liebt, Die Tugendregeln, die er übt, hat er von euch bekommen.

Der Wind, ben ihr mit eurer Bracht Aus unserm Golb und Silber macht, Jit Anlaß uns gewesen, Daß wir uns auch der theuern Kunst Ergaben, unser Gold in Dunst Hermetisch aufzuldsen.

Ihr, Schwestern, lehret uns zugleich Die Runft, ben Teufel, ber in euch Als Beibern stedt, zu bannen, Und überzenget uns anbei, Daß es vergeb'ne Mühe sei, Ihn je zu übermannen.

Rur ihr erfüllt ben Maurer früh Mit Beisheit und Philosophie Bom Juß bis auf zum Scheitel, Bon euch belehrt, rief frühe schon Der Urgroßmeister Salomon: Wie ist boch alles eitel!

3hr, Schwestern, war't die ersten d'ran, Der Güter Ungleichheit, die man Auf Erden sieht, zu heilen: 3hr sanget bei euch selber an, Und lehret jeden Chemann Sein Gut mit Andern theilen.

Und, Schwestern, ware nicht zugleich Der Männer Menschenlieb' an euch So sichtbar oft zu schauen, Wie könnten wir als Maurer nun Den armen Baisen Gutes thun, Und Findelbauser bauen?

Und euch nun, liebe Schwesterchen, Für alles, was durch euch geschen, Rach Würden zu belohnen, So geben wir zur Dantbarkeit Ein breisach Feuer euch anheut Aus unseren Kanonen.

## Der Rufter und fein Efel.

Din reicher Rufter batt' einmal, Rebit vielen Ochsen, Schafen, Schweinen, Much einen Giel in dem Stall: Seit Bileams Beiten gab's fo teinen; Denn so wie jener, ward auch der Im aanzen Dorf berühmter, als sein Herr. Des Efels Rraft bestand im Schreien, das ju ftillen Unmöglich war, wenn er begann, "Und wenn er in der Heerde ging, so borte man Bom Bloden, Grungen, Wiehern, Brutten Der gangen heerde nichts, als sein Iba! So oft man nun ihn auf ber Baffe fab, Entstand im Dorf ein allgemein Geflüfter, Man lief und sah dem Wunderthiere nach, Und niemand war, ber nicht vom Rufter, Und feinem Wunderesel fprach. Das Auffehn, das ber Gfel machte, Gefiel bem Rufter febr; er bachte: So lang die Welt von meinem Gel spricht, Bergist sie sicherlich auch meiner nicht,

amit nun fernerbin von ibm gesprochen werbe. acht' er ben Gel gar jum Gubrer feiner Beerde, ib wies ben erften Blag in seinem Stall ihm an. r neue Kührer nun begann rin Amt mit ungemeiner Freude. brie alle Morgen Rind und Schaf ib Schwein und Widder aus dem Schlaf id führte fie ftolgirend auf die Beide. 18 Dorf fand biefen Ginfall icon, lang er neu noch war, und lachte: r faule Ruster aber bachte: enn Rub' und Ochfen auf ben Ruf bes Gfels gehn, merben auch die Menschen ihn verstehn. ib ließ auch, um nicht mehr zur Dieffe felbst zu läuten. m Efel bies burch einen Schrei bedeuten. 18 Rirchspiel fügte fich und lief utlachend zum Gebet, fo oft ber Gfel rief. n Ende ward bem Bolt bas Larmen boch zuwider. ie auten Leute munichten fich ie Thurm= und Rindergloden wieder. er Gfel legte fich auch endlich wirtlich nieder, brie immer ichmacher und verblich. er Rufter weinte bitterlich n seinen Freund; benn, ach! babin gefahren ar mit bem Gfel nun fein ganger Ruhm, th feine Stelle ju erfegen, maren ie andern Esel alle viel zu dumm. och endlich gludt' es ihm, ein Mittel auszufinden, n der Vergeffenheit fich zu entziehn: : ging in der Beraweiflung bin, eß seinen todten Esel ichinden. ef fic bie Saut auf eine Trommel binden.

b trommeite, bamit sein Ruhm i der Gemeinde nicht versiese, n ganzen weiten Rirchenspiele, o lang er lebte, brauf herum.

# An meinen Freund Adam Sartich.

Sum Ramenstage.

Jreund! hieß ich Adam, so wie bu, 30 börte gern den Spottern zu, Die über Namen spaffen, Und sagen, es sei dumm gethan, Zum Namenstag von Jedermann Sich gratuliren lassen.

Sie meinen, es war eins, ob man Longinus, Christoph, Kilian, Paul ober Thomas hieße; Ich aber weiß, daß von den Herr'n Sich mancher seinen Namen gern Kom Leibe schneiden ließe.

Sefest, du hießest Kilian, Dein Madchen Ursel: warst du dann Nicht wahrlich zu beklagen? Dent' nur, du müßtest in dem Schwung Der innigsten Begelsterung: Uch, liebste Ursel! — sagen. Und hörte fie's gefällig an, Und seufzte: Ach mein Kilian! Sprich, mußtest du nicht lachen? Und wurde nicht die Rleinigkeit Den allerschönsten Liebesstreit Zum Boffenspiele machen?

Und dann erst die Ungludlichen, Die einst Gregor den Siebenten Jum Heiligen betamen: Sag, hießen wohl die Armen gern Bor aller Welt noch jest die Herrn Mit dem verpappten Namen?

Drum freue beines Namens bich! Der wird aus bem Kalender sich Zu keiner Zeit verlieren: Ich, du und aller Menschentroß, Wir müßten ja als vaterlos "Dagegen protestiren.

## Der reiche Mann.

Ger immer hier auf dieser Welt Bu faml jur Arbeit ist, Und thun nur will, was ihm gefällt, Und Andere verdrießt; Der werde reich; ein reicher Mann Darf alles, was er will und kann!

Er fpricht in der gelehrten Welt Den Wissenschaften Hohn, Und kauft sich für sein baares Geld So viel er braucht, davon; Denn nur der Reiche kann allein Mit guter Art ein Dummkopf sein!

Den Bohlstand und die Höslichteit, Bon-ton und Schmeichelei; Die überläßt er ungescheut Aur seinem Leiblatei; Denn nur der Reiche tann allein Ein Grobian mit Ehren sein. Er sieht ber Menschen Arbeit ju, Und nennt es Spielerei, Dehnt auf dem Sopha sich in Ruh, Und gahnt und schnarcht babei; Denn nur der reiche Mann allein Darf ungestört ein Zagdieb sein.

Gr spottet ber Religion, heißt nur den Röbel fronun, Und tauft für eine Million Sich einen Schein zu Rom; Denn nur der reiche Mann allein Darf für sein Geld ein Freigeist sein.

Er macht aus Schuldnerthränen Gold, Raubt and'rer Leute Gut, Hält die Gerechtigkeit im Sold, Die nur was er will, thut; Denn nur der Reiche darf allein Ein Schurke von Rechtswegen sein.

Und hat er seinen Lebenslauf In Müßiggang vollbracht, So nimmt er einen Dichter auf, Der ihn unsterblich macht; Denn nur ber reiche Mann allein Kann ohne Ruhm unsterblich sein.

Rur ein Gut ift, bas in ber Welt Der Bettler oft genießt, . Und bas bei allem seinem Geld Der reiche Mann vermißt: Mit sich zufrieden tann allein Der reiche Mann für Geld nicht sein!

## Amors Waffen.

Traut, Madchen, Amorn nicht, er zieht Zwar auf als wie ein Krieger; Doch wenn man näher ihn besieht, Ist er nur ein Betrüger.

An seinen Wassen, die er führt, Hat manche sich betrogen; Zu einer Angelruthe wird Kur allzuleicht sein Bogen.

Der Köcher, den ihr gern begafft, Ift nichts als eine Falle Für's liebe Mäuschen Jungfrauschaft, Darin fängt er euch alle.

Und wie, wenn man den Teusel bannt, Das Gold oft wird zu Kohlen, So wird der Pfeil in Amors Hand Zu Dolchen und Pistolen.

Rupft ihr ihm bann die Flügel aus, So will ich mit euch wetten, Es werden eitel Flaumen d'raus Für euch zu Feberbetten. Und aus der Binde des Gesichts Die Benus ihm geliehen, Bird sicherlich am Ende nichts Als — Windeln und Charpien.

## Loblied

auf ben

Hauptpatron ber manulichen und weiblichen Schonbeit.

Schöpfer aller reizenden Gewänder, Em'ger Forscher auf der Schönheit Spur, Unerschöpflich neuer Reizespender, Bandiger der häßlichen Ratur!

Du nur bist's, in bessen Schöpferhänden All' der Reiz und Zauber residirt, Der, wohin wir nur das Auge wenden, Unsern Blid so mächtig sascinirt.

Du bist's, der selbst mit Pygmalions Starte Roben Formen Reiz und Unmuth gibt, Aber sich in seiner Hände Werte Richt, wie jener, auch zugleich — verliebt.

Der die schönsten Manns- und Weibsgestalten, Ja den ganzen Reiz der schönen Welt Oft in wenig neuen Modesalten Zwischen zwei allmächt'gen Fingern halt. Der dann bald die magersten Stelette Mit der Schönheit vollem Reiz umhängt, Bald den Wuchs der plumpsten Dindomnette In die reizendsten Contouren zwängt.

Der des schiefften Afterwuchses Schande Deckt mit einem schön taillirten Rock, Und baher im wörtlichen Berstande Sich Merkure schnift aus einem Stock.

Ja, auf beffen schöpferisches Werde Hier fich eine volle Hufte blaht, Sich ein Bauch da willig sentt zur Erde, Dort ein nie gesehner Steiß entsteht.

Unter bessen Hand hier eine Wade Aufschwillt, bort ein Höder sich verliert, Hier ein sabeltrummes Bein gerabe, Und bort voll ein leerer Bufen wird.

Der bald tleiner macht, und bald vergrößert, Und badurch oft mit dem tleinsten Schnitt Die Errata der Ratur verbeffert, Die er an den Menschenkindern sieht.

Sag', o Lieb! Ber ist ber Bunberthater, Der mit seinem macht'gen Talisman, Als bes hohen Schöpfers Stellvertreter, Alle biese Bunber wirten tann? O wer glaubte wohl, daß eine Scheere All' die Bundertraft in sich verschließt, Un der Meister, dem hievon die Chue Einzig zugehört — ein Schneider ist!

### Lob der Bank

Großmächtige, zu Baffer und zu Lande Gleich wohl behauste Frau! Dir bring' ich hier im festlichen Gewande Mein Lobgedicht zur Schau.

Man stellt uns in der eselsarbnen Gule Der Weisheit Sinnbild dar, Und dir ward dieser Borzug nicht zu Theile, Die zehnmal weiser war.

Rur bu lehrst mahre Weisheit uns auf Erden; Denn wo sonst lernten wir Die Kunft, mit leichter Muhe sett zu werden, Go gut, als wie von dir?

Du warst so gludlich, Rom einst zu salviren Durch beine Schnatterei'n Und führtest auch daburch das Denunziren In unsern Staaten ein.

Und seit der Mutter Gans, so reich an Borten,\* Bermehrt die Ganschenschaar Bei unserm Frauleinvolt sich allerorten Mit jedem neuen Jahr.

<sup>.</sup> Der Lefer erinnert fich an Die Contes de ma More l'Oya.

Ift gleich bein Kopf bumm wie ein Steyrerstückel, So gleicht im Hintergrund Dein Schweif boch auf ein Haar dem Perpendickel In vieler Weiber Mund.

Dein langer Hals hat uns das Glüd verliehen, Daß der geplagte Mann Sein Haupt nach eines schweren Tages Rühen Sanft niederlegen kann.

Und ohne beine weisheitsvollen Spulen, Bo ware Wiffenschaft, Bo unfre Kanzeleien, hohe Schulen, Und unfre Autorschaft?

Man macht sogar aus beinen Beinen Floten, Und zeiget bamit an, Daß oft auch einem Hohltopf von Poeten Ein Lieb gelingen tann.

Doch schlecht wirst du für alle diese großen Berdienste regalirt, Um Martinstag zur Martyrin geschossen Und nicht kanonisirt!

# Die Runft zu lieben.

Un 2pbia.

Mädden, will man recht sich freun, Wie sich's ziemt, so muß man sein Amors Spiele kennen; Ulso, Mädden, höre mich, Im vertrauten Ton will ich Sie dir alle nennen.

Erstlich soll ein liebend Herz Jede Handlung, jeden Scherz Abeln und beleben; Rur die Liebe lehrt die Aunst, Jedem Spiele, jeder Gunst Grazie zu geben.

Küffe sind ber Liebe Bund: Es ist süß, wenn Mund an Mund , Sich mein Blid umnebelt; Aber noch weit süßer, wenn Dein gespitztes Züngelchen Mit bem meinen schnäbelt. Auch schmedt trefflich jeder Auß, Den ich nicht erbetteln nuß; Aber, Mäbchen, glaube, Roch viel beffer schmedt er mir, Benn du schmollft, und ich ihn dir Dann verstohlen raube.

Doch, wenn ber Gesellschaft Zwang Uns oft manche Stunde lang Auf die Folter spannet; Und verwünschter Lauscher Blick Uns dann in uns selbst zurück Menschenseindlich bannet;

Dann soll, Jebem unsichtbar, Dir im feuchten Augenpaar Stille Liebe blinken, Und in jedem Lächeln soll Naher, naher Liebeszoll Mir entgegen winken.

Schlaue Liebestänbelei, Händedruck, Liebäugelei, Unterm Tisch ein Füßchen, Fest an meines angedrückt, Auch, wenn Niemand auf uns blickt, Ein verstohl'nes Küpchen.

Und die tausend Künstigen all, Werden, Liebigen, überall Lebensstroß uns machen, Und in jedem Cirtel wird, Bon dem Neid unausgespürt, Uns die Liebe lachen.

Aber, wenn wir ganz allein Bloß der Liebe Glud uns weihn, Ungesehn uns tuffen: Dann laß Phantasie und Herz, Jeder Laune, jedem Scherz Alle Zügel schießen!

Dann laß uns beim ersten Kuß, Mufgelöst in Liebsgenuß, In einander sinten, Und mit truntnem Geist und Sinn Mus dem Wollustbecher in Langen Zügen trinten.

Sieh boch, wie durch Zauberei Ift mir all die Künstelei Angesichts verschwunden; Richts sag' ich dir weiter an, Ber die Lust beregeln kann, Hat sie nie empfunden.

# Es leben alle Brüder Maurer und Wohlthätigkeit,

Der Menschen mit Menschen verband, Und bieten jur Kette der Liebe Bohlthätig einander die Hand.

Bir dienen der Liebe, sie bindet Die Herzen der Maurer allein, Sie schlinget die Kette und windet Uns Rosen der Freude barein.

Drum winkt uns die Freiheit vergebens, Wir legen die Kette nicht ab; Sie reichet vom Often des Lebens Bis hin gegen Westen an's Grab.

**B**r. B'

# ver Loge zur Wahrheit.

Den 6. bes 1. DR. 5786.

#### Alle.

Hins Weisheit, und Stärte begleitet Uns Meisheit, und Stärte begleitet Uns schügend auf unserer Bahn; O'rnm auf jest, und last uns durch Merte Der Schönheit vollenden, was Stärte Und Weisheit so herrlich begann.

#### Einer.

Seht, in unbewöllter Klarheit Winkt die himmelstochter Wahrheit Liebreich uns zu sich und spricht: "Dornigt sind zwar meine Wege; "Aber nur auf rauhem Stege "Rahet man sich meinem Licht."

### Aile.

O heil und! Es bulbet und leitet Und Beisheit, und Stärke begleitet Uns schüpend auf unferer Bahn; D'rum auf jest, und last und burch Berke Der Schönheit vollenden, was Starke Und Beisheit so herrlich begann.

Br. B\*\*\*t.

## Gefundheit

auf die Bruter Auffeger und Beamte, Am Robaunisfefte 5784.

Nakt uns dies Freudenseu'r den Brüdern weih'n, Die unferm Meifter am Altare bienen: Chrwurdig, Bruder, muß uns stets an ihnen Das bobe Alterthum von ihrer Abtunft fein. Denn wißt, man feste durch die fieben Beib'n, Boburch man Briefter wird, auch ihre Aemter ein. Man geht bei uns - wie's in den ersten Beiten Der Chriftenheit einst üblich mar, Und noch ift - nur durch fieben Stufen jum Altar. Bir haben einen Bruder Oftiarius, Der por bes Tempels Thor ben Ungeweihten In unfer Seiligthum ben Gingang wehren muß. Und o! wie banten wir's bem guten Diener, Daß er, so oft man uns bei Tafel balt, Die Ganf' und Enten und Fafan und Buhner Richt unter bie Brofanen gablt! Auch unfer fürchterlicher Bruder ift In seinem Amt ein wahrer Exorcist; Er macht an unsers Tempels Schwelle Dem Suchenden oft beiß die Hölle.

Und bannt, wenn ibm's fein Deifter beißt. Im Finftern manden ftarten Beift. Und bann vergeßt ben Bruder Lettor nie; Much er verbienet Dant für fein Bemüben: Er liest uns ja ftets über bas Tapis Die wunderschönften Somilien. 3wei Bruber find es, die bas-wichtige Und schwere Doppelamt ber Atolythen Berfehn. Der eine muß bie blanten Thaler buten In unferm Schat, ber anbere Bust Lichter, ober lehrt die Neophyten Mores. Und hiemit enden sich die quatuor Minores. -Bell leuchtend aber fah' ich bort in Besten schon Awei Lichter mir entgegen winten: Bur Rechten glanget Bruber Diaton Und Bruber Subdiatonus jur Linten, Rur ihnen ift's vergonnt, den heiligen Geweihten Sammer anzurühren, Und uns're Ratechumenen In unfers Orbens Sakungen Beboria au tatechifiren. -D'rum auf, ihr Bruber, lagt uns bie Beweih'ten jest mit lautem Dante lobnen: Folgt meinem Ruf und loset die Ranonen Auf's Bobl ber ganzen Logebierardie. Br. B.

# Gefundheit auf unfern Dommurbigen Gropmeifter.

Jeur't jest zu bes Meisters Chre, Brüber, mit entzudtem Sinn; Aber Dant und Liebe tehre Guern Blid nach Often hin, Und er segne dort ben Mann, Der so viel für uns gethan.

Daß im Bau des Menschenglücks Unser Bund gedeiht und blückt, Und die Vorsicht milden Blicks Segnend auf uns niedersieht, Dies, ihr Brüder, seht hinan, Danken wir dem theuren Mann.

Daß bei unserem Erbarmen Rie die Hand die Gabe wiegt, Und statt Goldes Dant der Armen Stets in unserm Schaße liegt, Dieses, Brüder, seht hinan, Danten wir dem guten Mann. Daß wir uns in Eintracht üben, Daß wir Eins an Herz und Sinn Insgesammt nur Ginen lieben, Und uns Alle dann — durch Ihn, Dieses, Brüder, seht hinan, Danken wir bem lieben Mann.

Daß von innen Jäntereien Rie der Brüder Herz entzwei'n, Und von außen unserm freien Bunde teine Fessel drän'n, Dieses, Brüder, seht hinan, Danken wir dem klugen Mann.

Daß wir nur die Wahrheit ehren, Und der fesselsreie Geist, Ungeblendet von Chimaren, Nur auf ihren Wegen reist, Dieses, Brüder, seht hinan, Danten wir dem weisen Mann.

Daß wir heut nach Maurersitte Strenge Wahrheit tund gethan, Und uns hier in unsrer Mitte Reiner Lügen strafen tann, Dies Bewußtsein, seht hinan, Lohnt auch ben bescheidnen Mann.

Br. % B \*\*\* r.

# Lob des flohe.

Du kleiner Nero, Compagnon der Läuse, Blutgieriger Lyrann! Für dich stimm' ich, nach Meister Linguets Beise, Nun auch ein Loblied an.

Dein ganz brünetter Teint, so sehr verschieden Bom Teint der blonden Laus, Ertor gleich ansangs bein Geschlecht hienseben Zu großen Thaten aus.

Nur beinen Stamm, ber stets in ganzen Schaaren Bei Mädchen Bache halt, hat die Natur zu tapfern Leibhusaren Der Jungserschaft erwählt.

Und barum patroulliren auch Schwadronen Bon biesem leichten Heer Beständig in den dunkeln Regionen Des Unterrods umher,

Richts schütt die Madchen, die sich dir verschließen, Bor beiner Blutbegier: Die Erstlinge von ihrem Blute fließen O Glüdlicher, nur dir! Blumauer's Berte, III. Du Springinsfeld bist überall gelitten, Bo nie ein Mann hin soll, Und schwelgst dich, gleich der Biene, au den Bluten Geheimer Schönheit voll.

Kein Fleck im ganzen weiblichen Gebiete, Auch noch so heilig, ist, Auf bem bu nicht schon mit verweg'nem Tritte Herumspazieret bist.

Da ist tein Strauch, wo du dich nicht verstecktest, Rein Plan, wo du nicht liefst, Rein Han, wo din dich nicht legtest, wohn du dich nicht legtest, wo bu nicht schliefst.

Nur dies vetzeihen dir die Schönen nimmer, Daß stets von jedem Kuß, Den ingeheim du ihnen aufdrückt, immer Ein Flecken zeugen muß.

Drum lauern auch stets auf bich losen Rascher, Enthupfst du nicht geschwind, Bei Tag und Nacht so viele hundert Hächer Als Mädchenfinger sind. Doch hascht ein Mäbchen auch dich kleinen Springer Julest in ihrem Schoos, So ist doch unter einem schönen Finger Roch neidenswerth dein Loos.

who can't is a series of an artist of a series of a se

# Sied,

an ber Toilette ber Geliebten gu fingen.

Burft' ich, Hulbin, bich umfangen, Gleich ber Luft, bie bich umfließt, Und mit zitterndem Berlangen Jeden deiner Reize tüßt! Schwebt' ich, ach, mit Wohlgefallen, Wie dein Genius, um bich, Willig böt' ich dann zu allen Roch so kleinen Diensten mich.

Gern hielt ich als Wachspomade Dir die trausen Loden hier, Oder stedte gar, o Gnade!
— Dort im Arepp als Nadel dir. Wollte gern bei'm Puderpüsten Areiselnd um dein Haar mich drehn! Oder mit den Kolonisten Deines Haars spazieren gehn! Bald erhöht' ich dann als Musche Deiner Stirne blendend Weiß, Oder wölbte die Contusche Dir als ein Parisersteiß; Prangte dann auf beinem Rode Bald als Bändchen, oder Knopf, Ja, sogar zum Haubenstode Dient' ich dir mit meinem Kopf.

Morgens schlich ich mich, o Liebe! Dir als Zwieback in ben Mund, Ober machte meine Triebe Im Kaffee als Milch dir tund; Färbte Mittags dir als guter Rheinwein beine Wangen roth; Ober ließe mich als Butter Streichen auf bein Besperbrob.

Bald berührt' ich, armer Schluder, Deine Rase als Flaton, Ober diente dir als Zuder, Benn du naschest, zum Bondon! Spannte dann, gleich Bergamente, Meine Haut zum Zeichnen ein, Ach, und wenn du maltest, tönnte Ich wohl gar dein Binsel sein!

Gern bedt' ich in Affembleen Dir ben Bufen, als Linon, Ober hing in sühen Behen Dir am hals en Modaillon; Doch zu meiner Freuden Fulle, Schönste, municht' ichemir allein :: Unter beines Bettes Sulle Eine Racht - ein Floh ju fein, Reference that the following Cartest to the later beautiful to Charles while the and geog erask kuluð - 1001 tomat of which the control and A to A section of the Control of the State of the Control of the Control

# Der Freier aus Religionsgründen,

Hinweg von mir, ihr Furien, Ihr sieben Katechismus Sunden! Ein junges Weibchen, fromm und schön, Soll mir euch helfen überwinden.

Du schnöbe Hoffart trolle dich, Sie wird in Demuth dich verkehren, Und wie ihr kleines Möpschen mich Gehorsam apportiren lehren.

Du, hellertarge Filzigfgit,
Sollft mich nun langer nicht bethören:
Mein Weib wird mich Freigebigkeit
Für Modetramerinnen lehren.

Du, Trieb des Fleisches, magst bich blöh'n; Sie weiß ein Mittel, dich zu dämpsen, Sie wird zum Nimmerauserstehn In Kurzem dich zu Boben tämpsen. Du, boser Reid, flieh' Augenblick, Du sollst mich nimmermehr betrüben; Sie wird mich lehren, fremden Gluck Mich freu'n, und meine Schwäger lieben.

Bergebens bist du auch bemüht, O Bölletei, mich zu verführen; Sie wird mir schon den Appetit Bei Tische wegmoralisiren.

Du, Jorn, sollst tunstig weber Kinn Roch Augenbrauen mir verschieben; Mein Weibhen wird sich schon bemuh'n, Mich stets in ber Geduld zu üben.

Auch bein, o Trägheit, lach' ich bann; Sie wird für meinen Fleiß schon forgen, Und mehr, als ich verbienen tann, Für Spigen, hauben, Bander borgen.

So wird fie mich vor Sünden hier, Und vor der Hölle dort bewahren, Und — leb' ich länger noch mit ihr — Mir auch das Fegeseu'r ersparen.

Electric Action

# Liebeserklärung eines Araftgenies.

Ma! wie rudett meine ganze Seele Run in der Empfindung Ocean? Laute Seufzer sprengen mir die Kehle, Die man auf zehn Meilen hören kann.

Gleich Ranonentugeln rollen Thränen Aus ben beiden Augenmörsern mir: Erb' und himmel bebt bei meinem Stöhnen, Und ich brulle schluchzend — wie ein Stier.

Wetterstürme der Empfindung treiben Mich ost-, west- und sud- und nordenwärts; Meine Seele hat in mir tein Bleiben, Und es blist und donnert mir das Herz.

Ach! ich muß, ich muß im Sturm versinken! Rette mich, großmuth'ge Seele, doch! Ich beginne schon den Tod zu trinken, Sieh, mein Lebensnachen hat ein Loch!

# Nach Horaz,

Dbe 15. Goob!

Jell über's Sterngewimmel Ergoß sich Lunens Schein, Und hüllte Erd' und himmel In stille Feier ein;

Als du von Wonnebeben Durchschauert, mich umfingst Und sest an mir, wie Reben Am Ulmenstabe, hingst.

Da schwur im Angesichte Der helligen Natur Dein Mund mir armen Wichte Den bald vergess'nen Schwur:

Mir treu zu bleiben immer, Mein, einzig mein zu sein, So lang der Sterne Schimmer Sich birgt vor Lunens Schein. Doch wiß, an beiner Thure Belauschte dich mein Ohr: Beit heiligere Schwure Schwurft du Kleanthen vor,

Und gabst in beinem Bette Ihm eine Nacht, die mir, Mir zugehöret hätte; O merke, merk' es bir!

Balb sollst bu's bitter fühlen; Es soll bein Flattersinn Richt länger mit mir spielen, So wahr ein Mann ich bin!

Und dringt einmal die Galle Mir recht durch Mart und Bein, So soll dein Zauber alle An mir verloren sein.

Du aber hoch im Glücke Stolzirender Rival, Der mir durch List und Tücke Rearens Liebe stahl,

Sei tapfer, wie ein Ritter, Und reizend, wie Abon, Hab' Chr' und Glücksgüter, Sei eines Fürsten Sohn! Bas wett' ich, stolzer Ritter, Dir bleibt Reare nicht? — Und raubt sie dir ein Dritter, Lach' ich dir ins Gesicht.

# Der evangelische Bauernjunge

in be

### fatholischen Rirche.

Hater, hörts nur Wunder an! Bann is nur erzählen kann, Bas darnächst an Feiertägen In der großen Stadt is g'schegen: Baas nit, wo i z'erst anheb, Was ihm vor an Namen geb; Sag ent, solche Sachen g'schegen, Es vergeht am 's hörn und Segen.

Mitten war a Haus o He! — Das geht ent so weit in b' Höh, Bater! wett' um unsern Schimmel, D' Rauchsang glangen bis an Himmel, Und ba drina gehts erst zu, Da a Madel, dort a Bue: Ans thut seusjen, 's andre schrain, Nir als lauter Karradain: Goldne Männer schwarz und gre Stenga Bocksare in der Höh, Hat dermeni Mandl gebn, Ochs und Esel a darnedn,

Nadete am gangen Leib, Und a schön aufputtes Weib, Große Manner, flani Rinbel, Allerhand so glyaffigs G'findel; Aber alli saan so frum, 's red't und bait, und schaut taans um Aber 's gfallt mir gar nit recht, Daß a Schind'r und Hengerstnecht In bas icone Saus bingengen, Dorten ichinden, topfen, bengen: M! den habens dir recht quaricht. Grauß am, wann mans nur ansicht, Sab'n ihn gafelt, und angenagelt, Daß ihm 's Berg im Leib hat awagelt, Alles ging so wunderli, I wust gar nit, wo i bi :

Oben tommt durch d' Mauer g'schlosen A weiß Mandl, das war b'soffen, Hebt er glei zum grainen an, That sie gisten wie a Han; Flucht ent d' Höhl, und Teufel zoma, That sie vor taan Menschen schoma, Macht am recht um's Herz so schwar, Dacht nur, wan i draußen war: Kunnt sein Spaß recht ernstli machen, That a nit a Bissel lachen.

Reben meiner war a Balb,
Hat an dirren hagern Laib,
I hat's gar gern wissen mögen,
Obs auf b' Bochen nit wird regen:

Hat was mitma Schnierl than, Lauter schwarzi Kügerl dran, Die konnt mehr als Biern braten, Is a Her, habs glai darathen.

Mitma Stangl kummt a Mann, Kunti! was der Kerl kann: Das war a kurioses Wesen Den saans alli schuldi g'wesen, A Zauberei am Stangel hing. Das macht alleweil kling kling: Wann ers am nur hin that reden, Mußt' er glai a Geld brain steden: Hab dem Bogel gar nit traut, Weil er so verzwidt ausschaut, Is enk schlau um d'Leut rumg'schlichen, Aber, din ihm glai ausg'wichen,

A Kastel in am Winkel war,
Und da drina hod'n a Baar,
Das hat zwar verdächti g'schina,
Hab g'mant, 's sein zwa Madel brina;
's andre schien wohl wie a Mann,
Aber 's hat an Kitl an.
Die zwa tunten ihre Sachen
Mit anand recht hamli machen.

Rudwärts that der Hausberr stehn Im an Ed recht wunderschön: Hint und vorn a lauter Borten, Es war gar ta Herr so borten, Bilbt si a an Baz'n ein Wie halt große Herren sein, Hat er nur a Bissel g'spiert, Daß sie wer nit frum aussührt, That er wegen gringa Sachen. An abscheuliches Prozmaul machen, Kurz, der Kerl is a Haad, Sagt zum andern, hlei seids stat.

hinten war a großer Boden. Stunden alti Manner broben, Alani Bubmer a babei Bas nit, an ameen oder drei, Und a Madl unter ihna. Die hate trefli machen kina, A jed's hat an Zedl g'hat, Schwarze Haten, trum und grab, D'r ane hat bas Maul aufg'riffen, D'r andre hat in Brigel biffen. A jeder hat was anders g'macht. Aner hat gant, ber andre glacht, -Triebens, als obs narrisch maren. Thaten wie bie Ralber plaren: 's Mabel stredt bie Gurgel 'raus, Rwitscht ent grad als wie a Maus. Die andern haben durch die Nasen Gnaurt, und wie die Halter blafen, Un alter Mann beim Raften faß Boller Holal Man und groß, S' oft er hat a Holz angriffen, So hat a Hörnl im Kasten pfissen.

Aner hat a Butten g'habt, Da hat er brauf nur ummer tapt, Zwidts, und zwedts mit Hand und Füßen, Daß bie Butt'n schrain hat muffen; Oft steht aner an der Sait, Der den anbern allen bait, S' sollen a meni stille schwaigen, Thaten b' Narren na mehr schraigen; hab'n auf a tupfers haf'n tlopft, Da habi d' Ohren glei jug'ftopft, D' andern, die beim Saf'n fagen, Sab'n in 'n langen Trachter blafen, S' hat grewellt auf jeden Schlag, Hab' g'mant B'is der jungfte Tag, Allen Leuten kummt a Graus, S' feben bumm und bamifch aus: D' Beiber thaten fast verzagen, Seufg'n, und than auf b' Mieber ichlagen.

Born stund a mächtiger Mann, Hat 's Hemmet über d' Hosen an; Der kunts recht bagschierli machen, Daß man si möcht närrisch lachen, That bald knien, und bald stehn, Rechts und links und rudwerts gehn, Bald that er sie umadrahen, Und bald wie die Hahna grahen: A goldnes Ding gar wunderschön Das hebt er übern Kopf in d' Höh: 's tunt d' alten Weiber recht baschreden, Daß sie d' Arsch hint außi recken,

Der Mann trintt a recht gern an Wein, Die Buebma schent'n ihm fleißi ein: hungri is er a mohl g'wesen, Drum bat'r a Bapirl geffen; Aber es mar a gaiziger Mann, Sab feinen Kindern nir bavon, Müeffen nur fo finnli schauen, Wie er that 's Bapirl tauen: Sobald er hat mas türkisch a'sagt, Sat er den Becher ins Tischtuch pact. Und hernach that er nur fraisten, Und ben Buebma'n was vorfaiften, Weil er bat 's Bapirl a'schlütt, hats ihm brav in b' Darmer zwidt, That sie gar nit schön aufführen, D' Buebma mueftens freili a'fpuren. Raner tunt ents mehr ausstehn. S' mueften um a Glutpfann gebn, Und mit Bech und solchen Sachen Sinter ihm am Raufen machen. Depper bag er blind fein mag, Weil er ihm beim bellen Tag Unten, oben, vorn und binten So viel Leuchter laßt angunben! Thorisch mueß er a wohl sein, Beils fo ftart vom Boben fcrain. Beil die Buebma öfters baiten, Und ihm vor den Ohren läuten. Und sie hab'n ihm hint und vorn Wie 'ra huern d' haar abg'schorn; Endli nahm der G'spaß an End. Da kriegt er a Bierst'n in b' Sand

De that er ins Scherbel taulen, Und damit die Leut ausjauten. Bater! wier ta Narr nit sain, Geh ent nimmer ins Haus hinain, Denn wie leicht könnt am der Mann Deppa so a G'spassel than, Und derwischet an bein Flügeln, That an sein hübsch uma prügeln. Beit davon ist gut für'n Schuß; Wer nit kummt, hat kaan Berdruß! Laß sie Hodus Bodus treiben, Und die Narren Narren bleiben.

### Amor,

#### als frangoficher Spracmeifter.

Als Amor jungst tam aus Baris, Lehrt' er die schone Dorilis Die Sprache aller Sprachen: Courage, rief er, liebes Kind, Sie werden unter mir geschwind Den besten Fortgang machen.

Wie die gesammten Sterblichen Aus männlichen und weiblichen Geschöpfen nur bestehen; So sind auch die Buchstaben all', Der — Consonant und der — Botal, Wie wir im Euras sehen.

Der Consonant, beraubt bes Schalls, Kann ohne Hülse des Botals Richt ausgesprochen werden. Drum ist der Mann stets der Botal, Das Weibchen aber überall Der Consonant aus Erden. Bei jedem Substantivo wird Nur der Artitel deklinirt, So wie in mehrern Sprachen, Und aus dem Singularus tann Mit einem kleinen Schlängchen man Leicht den Pluralis machen.

Und jedes noch fo männliche Hauptwort konn durch ein einzig E Jum Femininum werden; Die Regel ist sehr general, Denn durch die Ge wird überall Der Mann zum Weib auf Erden.

Und wiffen Sie dies Alles schon, Bill ich zur Conjugation Runmehr Sie weiter führen, Und da für's erste, merten Sie: Ganz ohne Hülfswort läßt sich nie Auf Erden conjugiren.

Rur der Indilativ ertiest Den Mann, mit dem ihr Mädchen mußt Den Conjunttivus schließen; Und aus dem Conjunttivus wird Dann der Imperativ sormirt, Wie alle Männer wissen.

Und taum find oft neun Monden um, So sest es ein Gerundium; Da läßt der Mann sich hören: Gern wollt' ich die Gerundia, Benn nur die Participla Nicht gar so nahe wären.

Bas die Madam la Roche doch Bon Interjectionen noch Zu güter Letz uns lehret, Ift dies: daß man im Brautstand He! Und Heyda! nur — und in der Ch' Helas! und Uh! nur höret.

# Eingang des erften Gefangs

bes

### Mabdens von Orleans.

Ihr wollt, daß ich die Heiligen euch preise. Schwach ist mein Ton, und meines Liebes Weise Kaft zu brofan. Doch weil ich folgsam bin. So fing ich euch bie Bunberthaterin Miß hanne, die als Jungfer ohne Mangel hanbhabte Frankreichs Lilienstengel, Den Ronig felbst ber Britten Buth entrif. Und ibn zu Rheims am Altar falben ließ. Diß Sanne trug euch unterm Unterrode. Wie unterm Bangerhemd und bem Bifir Den gangen Muth von einer britt'fchen Dogge: Biewohl zu meinem Nachtgebrauche mir Ein lammchenfrommes Madchen lieber mare; Doch Sannens Löwenmuth ift teine Mahre: Ihr werdet's febn, lef't nur bas Buchlein bier, Denn bas, womit fie ihrer Thaten Chre Und ihren Belbenmuth auf's Bochfte trieb. War, baß fie fast ein Jahr lang - Jungfer blieb.

# Gingang des zweiten Gefangs

DeB

#### Maddens von Orleans.

Preimal beglückt ift ber, der eine Jungfrau findet, Er hat ein großes Gut; allein nach meinem Sinn Ist ein uns liebend Herz ein süßerer Gewinn; Beil wahres Glück sich nur auf Liebe gründet. Bas frommt es, wenn die Hand ein Blümchen abaentickt,

Das dann nur duftet, wenn es Liebe pflück? Uns allen, Freunde, sei bei Mädchen und bei Damen Dies ehrenvolle Glück beschieben: Amen!

## Lob des Hahns.

Verleihe mir nun auch, du aller Hühner Erlauchter Großsultan, Ein gutig Ohr, und höre deinen Diener In hohen Gnaden an!

In deinen starten ungeschwächten Lenden Beigt noch die Mannheit sich, Die, ach, entnervt von buhlerischen Händen, Bon Hermanns Enteln wich.

D'rum sieht auch manches Weibchen, deffen Gatte Im Bett nur schlafen tann, Der stolzen Henne Glück auf ihrer Latte Mit neid'schen Augen an.

Selbst die Natur hat schon dich, wie ich glaube, Jum Ritter auserkor'n; Sie gab dir einen Kamm als Pickelhaube, Und Federbusch und Sporn.

Du fündigst Muth und echte Rittersitte In jeder Miene an, Dein Gang ist stolz, und jeder deiner Schritte Berräth den braven Mann. Du scheuft, wenn bu ergrimmst, im Duelliren Richt Wunder und nicht Blut;

Sanz Engelland bewundert in Turnieren Noch immer deinen Muth.

Allein bie großen herr'n ber Schöpfung icamen Ob beiner Mannheit fich;

Sie suchen bir ben Ritterschmud zu nehmen, Und begrabiren bich;

Damit du so, wie sie, bich auf ber Buhne Der Welt nur masten läßt, Und so, wie sie, früh hinter der Gardine Kastratenartig trähst.

D'rum bentet, hört er bich ben Tag vertunden, Jest mancher Chemann,

Wie Betrus einft, an feine Jugenbfünden, Und feufzt: Bar' ich ein hahn!

## Ode an den Leibstuhl.

Du kleiner Sit, von beffen eig'nem Namen Man mit Respett nur spricht, Den täglich doch die ekelste der Damen Besieht und fühlt und riecht.

Du bist ber größte aller Opferherbe, Auf beinem Altar nur Bollt täglich ber galant're Theil ber Erde Sein Opfer ber Natur.

Du bist ber Gobe, der selbst Majestäten Ihr hinterhaupt entblöst, Der Freund, vor dem sogar sich ohn' Erröthen Die Nonne sehen läßt.

Erhaben sett, wie auf den Sit der Götter, Der Weise sich auf dich, Sieht stolz herab, und läßt das Donnerwetter Laut trachen unter sich.

Du bist bas mahre Chenbild der Thronen Auf diesem Erdrevier; Denn immer sist von vielen Millionen Ein Einziger auf dir. vist's allein, den Brunt und Etitette elbst mehr als Thronen ziert, 1 sag', bei welchem Thron wird so zur Wette, 18 wie bei dir, hosirt?

in jedoch aus allen Sorgestühlen einziger dir gleicht, vies: auf Thronen sist man oft sich Schwielen, uf dir sist man sich leicht.

beutst als Freund ben Menschen hier auf Erden efällig beinen Schoos, machest von den drudendsten Beschwerden er Menschlichkeit sie los.

der wallsahrten groß' und kleine Geister, benn sie die Mildsucht qualt,
nimmst von ihnen weg den Seelenkleister,
er sie umnebelt halt.

i sieht bich täglich viele Bunder wirten, u bist der Ort, wohin wie nach Metta die bedrängten Türken) ie armen Kranken ziehn.

bist der Heilthumstuhl, an dem der Kranke ie fruchtlos Opser zollt, ler dasur gewiß mit regem Danke ich die Genesung holt,

Du Ser

Der Y Der E

> D'1 9 50

Du bist der Chef, für den auf seinem Stuhle So mancher H\*\* schwißt, Der Gott, für den so manche Federspule Des Autors ab sich nüßt;

Der Richterstuhl, wo über die Gehirne Man streng Gerichte hält, Der Schlund, worein, gebrandmarkt an der Stirne, So manches Wischchen fällt.

D'rum, daß du mich bereinst nicht auch als Richter Berschlingst mit Haut und Haar, So bring' ich dir, du Erbseind aller Dichter, Dies Lied zum Opser dar.

# Die neue Pfrunde.

Rach bem Frangofifchen.

Als jüngst der junge Pfarrer Kant Mit seiner Duscinea schmollte, In deren Liebesold er stand, Und sie sogar verlassen wollte, Schried ihm Madam mit eigner Hand: Mein Herr! Ein junges Weid ist eine Pfründe, Die unter einer schweren Sünde Den Mann, dem sie ertheilet wird, Zum residiren obligirt.

# Das wahre Glück.

Rach bem Frangofifchen.

Man rühmt hienieden, wie ich sehe, Bald Freundschaft, und bald Lieb' und bald die Che Uns Menschen als beglüdend an, Obgleich uns keine von den dreien Allein ganz glüdlich machen kann: Nur der darf sich des wahren Glüdes freuen, Bei welchem sich Geliebte, Frau und Freund In einerlei Person vereint.

# Wunsch eines Malers, beffen Runft nach Brob gebt.

Graf.

Ich hab', o Herr! von Ihrem Berth
Schon sehr viel Rühmliches gehört.
Man saget mir: die Kunst der Götter, zu beleben,
Sei ihrer Meisterhand gegeben.

#### Maler.

Biel Dant! Herr Graf! Allein mit Gunst!
Ich weiß noch eine zweite Kunst, von Luft zu leben,
D war' auch diese mir gegeben!

8\*\*t.

# petrus und Maldus.

Als b'Auda unsern Hearra 1) bald gfanga habn ghabt, Da liefen die Junga bavon: Den Beata 2) hot oana beim Mantel det tappt. Rief: Glagfopf, jest bab i bi icon. Der Beata gieht hurtig fein Seitegwehr raus, Und zoagt's) sein Curaschi als Mann. Saut ummi, schreit imma: Geh, Flegel, lag aus, Sonft tommft mir mein Dachel 4) bos an. Da gab ihm der Moasta 5) an Deuta 6) und sprach: Beh, Beata, fted eini bein Schweart. Du Sprudeltopf, tommt bir glei 's Feuer ins Dach, Dein hit ift tein Pfifferling wearth, Moanst, 7) konnt mir nit selba glei schaffa 'n Rugh. Wenn i mi lang wöhra do möcht, Mein Bota gob felba Solbata baqua Bom Simmel, du marft mir ber Recht.

Da nun bas 'n Beata gar g'waltig verbroß, Daß er gar ber Niemand soll sein,

- 1) Serrn.
- 2) Peter.
- 3) zeigt.
- 4) Mein Sir, mein Geel,
- 5) Meifter.
- 9) Gin Bint, auch ein Stos.
- 7) meinft.

Bumps, goht er no oamol aufs Judagsind los. Und haut jest recht lästerli drein. Schau! wie si der Glastopf so mausig do macht, Schreit Malchus, und lacht übalaut; Batsch wird ihm von Beata bei sinsterer Nacht Der Ohrwaschel ) wurzaweg ghaut.

Der Malchus schreit gräßli: Au weih! Ach! Au weih! Jest bin i a gschlagena Mann, Und bat glei den Hearra mit Zettageschrei: Geh, hoal mein Loasa²) do an! Der Moasta hoalt plößlich des Malchus sein Ohr, Als wär ihm taa bißle dran gschea; Und Beata streckt gräuli den Kraga³) empor, Und loßt sie suchsteusels wild sea.

Schau, schau nur, was hot mi mein Hauen benn gnutt, Do war oana wol recht a Schwanz,
Wenn man so 'm Satra') ben Schebel hot gstutt,
So machst ihm ben Kopf wieda ganz.
Der Moasta sprach: Peata schweig, red nit so dumm,
Und sted jett bein Saberl in d' Scheid;
Denn wer damit drein schlagt, der kommt damit um,
Das merk dir, und weard einmol gscheid!

<sup>1)</sup> Das Dbr.

<sup>3)</sup> Ebenfalls bas Ohi,

<sup>\*)</sup> Den Sals.

<sup>•)</sup> Satramenteteri.

## An Fräulein Manette von Spielmann.

Bei leberfenbung eines Bupftaftchene.

Dem liebenswürdigften der Mädchen Schickt dies Behältniß goldner Fädchen Ein Freund zum neuen Jahr; Allein, statt Gold hinein zu legen, Bringt er darin, wie Dichter pflegen, Nur gute Wünsche dar.

Er wünscht, daß, gleich ben goldnen Fäden, An deiner Lebenstage jeden Sich Glück und Segen reih'; Und teiner deiner Mühetage Dir jemals eine größre Plage, Als — Gold zu zupfen sei.

Leicht, wie das Gold sich löst von Seibe, Entwidle zu der Eltern Freude Sich auch bein früher Geist, Und zeige dann in jedem Falle Sich gleich dem edelsten Metalle, Das glänzt und niemals gleißt. Und so verbinde dann auf immer, O Mädchen mit dem Jugendschimmer Der äußeren Gestalt, Dem Golde gleich, das vor dir lieget, Und wenn man's prüfet, glänzt und wieget, Auch inneren Gehalt.

## Prolog

2U

# Herrn Mitolai's neuefter Reifebefdreibung

nou

Obermaner.

Der bösen Kritik Ursprung fällt Gerabe in das Jahr der Welt, Das man nicht darf bedeuten; Beil sich zween große Krititer, Betavius und Skaliger, Im Grabe d'rum noch streiten.

Kurzum, ber erste Krititer Bar Cham, ber ging zu Luziser Sechs Monat' in die Lehre; Er zeigte bald recht viel Geschick, Und machte durch sein Meisterstück Dem Meister sehr viel Ehre.

Denn als sein Herr Papa sich trant Am ersten Ragerstorfer trant, (Und wie's im heißen Lande Oft Blößen gibt) so sah er ihn, Und zeigte mit dem Finger hin Auf seines Baters Schande, Doch hatte schon um diese Zeit Bon derlei Blößen Würdigkeit Präputius\* geschrieben, Es ware, das versicht' ich euch, Der unverschämte Fingerzeig Gewißlich unterblieben.

So aber ward der Wein verslucht, Und macht nun dem, der ihn versucht, Koliken im Gehirne: Wir selbst sahn noch zu uns'rer Zeit Die Folgen seiner Schädlichkeit An Nikolai's Stirne.

Allein bavon ein andermal — Die Kritit ward nun überall Durch Chams Geblüt verbreitet: Auf Sara's Runzeln, Abrams Bart, Auf Ziegen, Ochsen, Schafe ward Mit Fingern hingedeutet.

Braputius war ein außerordentlicher Mann, der, einer sicheren ion zusolge, zu Davids Zeiten lebte. Er war ein jüdischer Theond soll, als David die 200 Philister erschlug, um seiner Braut ihre ute zur Morgengabe zu öringen, die tödlich Berwundeten jüdisch rrichtet und geprüst, und dann das Ant eines Borschneiders ein verrichtet haben. Er stammte in gerader Linie von jenem Präad, der zu Mosis Zeiten die Berechrung des goldenen Kalbes verte, und darüber zum Märthrer geworden sein soll. Denn die ner sagen: Moses habe ihn deshalb in 15 Stade zerhauen, und bitüde in alle vier Weltgegenden zerstreuen lassen, davon gerade das tück, wie einige Philosogen behaupten wolsen, unsern Gegenden I geworden sein

Noch ärger ging's zu Babel her, Da war tein Ziegel, ben das Heer Der Krititer verschonte, Boher es benn auch tommen mag, Daß man bamit bis diesen Tag Richt sertig werden konnte.

Und eben von dem Saus und Braus Betam das große Schnedenhaus Den bösen Namen Babel; Denn als sie's gar zu bunt gemacht, Wuchs jedem Krittler über Nacht Zur Straf' ein and'rer Schnabel.

Das Krittlervolt zerstreute sich Nun unter jeden Himmelsstrich, Ward teder in der Ferne, Und bellt nun, wenn es ihm gefällt, So, wie der Hund den Mond anbellt, Hinan bis an die Sterne.

Der Zeichenbeuter Balaam\* Ließ sich ber erste ohne Schaam Mit Geld zum Schimpsen bingen: Er wollte los gen Jrael ziehn, Doch gludt' es seinem Esel, ihn Roch zur Raison zu bringen.

<sup>\*</sup> Der hebraifche Rome Balaam bebeutet im Griechischen fo viel ale Ritolaus.

Dafür gelang's dem Semei, Der seinem Herrn ins Antlit spie, Sich zu nobilitiren; Denn der Minister machte kund: Er sollt' hinfür den Titel: Hund Im Prädikate sühren.\*

Indes die Aritit auf der Welt Ihr Amt bald gratis, bald ums Geld So ziemlich leiblich führte, Geschah selbst in der Himmelsburg Ein Unglud, das sie durch und durch Mit Gistschaum inprägnirte.

Der alte Momus, der bisher Am Hof des Bater Jupiter Den Tischhanswurften spielte, Als er einst Junons Möpschen stieß, Betam von ihm-solch einen Biß, Daß er vor Schmerzen brüllte.

Und weil das Hündchen wüthig war, So ward es auch ber arme Narr, Es schwoll ihm Mund und Kehle; Und jedes Wörtchen, das er sprach, Ward auf der Zunge Gift, und stach Die Götter in die Seele.

Er tobt' und schäumte fürchterlich, Bif unter'n Göttern wild um sich Und ihren Kammerbienern:

<sup>&#</sup>x27; 2. Buch ber Könige 16, 9.

Kurzum, er spielte allen mit, Wie unlängst ein Nitolait Es machte mit ben Wienern.

Seit dieser Zeit ist Arittelei Und bose Hundswuth einerlei: Das Gift sing an zu schleichen, / Und ist, kömmt's gleich vom Himmel her Den Menschen nun weit schrecklicher, Als Best und and're Seuchen.

Denn ach! vom Krittlergiste wird Man augenblicklich instirt Bom Kuß bis auf zum Scheitel; Ja, vor dem Biß des Krititus Schüßt nicht einmal Merturius— Kur höchstens noch sein Beutel.

Dabei ist dieses Gift sehr sein, Man kann es in ein Briefelein Ganz leichtlich einballiren; Man liest, und ist des Gistes voll, Und so kann man von einem Pol Rum andern infiziren.

Ja, was noch mehr, es ift so scharf, Daß man's nur sehen laffen darf, Um Unheil anzustiften; Auch fann man nach Jahrtausenden Damit die Abgeschiedenen Im Grabe noch vergiften. Nun sollt ihr Herrn auch turz und gut Bom der besagten Krittlerwuth
Den ganzen Stammbaum wissen: Gebt Acht: Man hat von Momus an Bis auf den heut'gen Tag sortan Einander sich gebiffen.

Mit rechtem Hundesappetit Biß einst Herr Momus den Thersit, So tam das Gist schon weiter: Beil der Gebisne beißen muß, So diß Thersit den Zoilus, Homerens Sylbenreiter.

Herr Zoilus war auch nicht faul, Und biß ben Aristarch ins Maul, Den großen Splitterrichter; Der aber biß den Mevius, Mev aber biß nun aus Berbruß Herrn Martial, den Dichter.

Und Staliger, gelehrt durch ihn, Biß ben Muretus\* — doch wohin? — Das müßt ihr mich nicht fragen: Und wenn es denn gesagt sein muß, So gehet hin, — Präputius Wird euch's statt meiner sagen.

Staliger fpottete befanntermaßen in einem Sinngedichte übe Muretus, ale biefer ber Paberaftie halber in Gefahr tam, verbran werben.

Der hochgelehrte Fleischerhund Scioppius biß alles wund, Was er nur wahrgenommen, Und weil er die Jesuiten biß, So ist das Gift auch unter dies Electum Vas gekommen.

Hier ward es noch gefährlicher, Dann schleichend Gift und trieb nicht mehr Den Schaum heraus zum Munde; Es war oft, eh' man sich's versah, Im Leibe des Gebiff'nen da, Doch sah man keine Wunde.

Allein mit Gift erfülltem Zahn Fiel Burmann einst Herrn Kloken an, Und zwickt ihn in die Wade; Klok ward nun auch dem Wasser gram, Und wer ihm nur zu nahe kam, Den biß er ohne Gnade.

Er biß gar schredlich um sich her, Es wollte schon tein Autor mehr - Auf offner Straße gehen; Herr Dottor Leffing gab ihm zwar Zum Schwigen ein, allein es war Nun schwigen einnal geschehen.

Einst als die Wuth ins hirn ihm schoß, Ging er auf Nikolai los, Und padt' ihn bei den Ohren: Der Arme schrie gar jammerlich: 3ha! Jha! — und fühlte sich Zum Krittler auserkoren.

Nun war das Gift im rechten Mann: Er schäumte wild, und bis sortan Mit jedem in die Bette, Die Polizei litt in Berlin Das Beißen nicht, d'rum schloß man ihn An eine lange Kette.

Doch um bas Gift, bas ihm fortan In Strömen aus bem Munde rann, Durch Dentschland zu verbreiten, So ließ er für ben Giftschaum all' Sich einen eigenen Kanal Bon Löschpapier bereiten.

Bor diesem mächtigen Ranal Ließ er die großen Männer all' In Aupser conterseien, Um ihnen, wenn's ihn lüstete, Zum mind'sten in Estigie Ins Angesicht zu speien.

Bald fiel's ihm ein, die Dichterschaar, Die nicht so, wie sein Ramler, war, In Stüde zu zerreißen; Bald wandelte die Lust ihn an, Den Teusel, der ihm nichts gethan Zur Höll' hinaus zu beißen.

Einst fiel er einen Britten an Mit seinem Uebersetzahn (Denn ach! sein Bauch war eitel), Den fraß er, spie ihn d'rauf und hieß Uns effen, doch wer aß! den biß Er schrecklich in den Beutel.

Mit beiden Pfoten scharrt' er d'rauf Der Tempelherren Gräber auf, Und nagt' an ihren Anochen, Und ruhte teinen Augenblick, Bis er den Armen das Genick Zum zweitenmal gebrochen.

Einst als die Wuth am höchsten war, Berriß er seine Kette gar, Und lief nach neuer Beute: Die Böhmen und die Deutschen sahn Ihn lausen, aber jedermann Ging hübsch ihm auf die Seite.

Gar bald tam er in Wien auch an, hier schärst' er seinen Krittlerzahn
Bu neuen helbenthaten;
Trant unsern Raherstorfer Wein,
Und ach, verdiß sich obendrein
In unsern Lungenbraten.

Allein man scheute seine Buth, Drum sand der Magistrat für gut, Sogleich ju publiciren: Bur Sicherheit soll man hinfür Die tollen hund' und Krittler hier An einem Strickhen führen.

Auch lag bei hoher Obrigteit Sankt Huberts Schlüssel schon bereit, Um ihn bamit zu brennen: Doch er verließ, eh dies geschehn, Die Grenzen unsrer Linien, Um in die Schweiz zu rennen.

Was er gegessen und gesehn, Ward in dem Leib des Wüthigen Zu Gist im Augenblide: So tam er toller als vorher, Bepackt mit Giste Zentnerschwer, Nun nach Berlin zurücke.

Da staunte man ob seiner Wuth Und fürchtet' eine Sündensluth, Im Fall er bersten sollte; Gleich ritt die Bolizei herum, Die ein Collegium medicum Dafür zusammenholte.

Man bisputirte her und hin, Und als die Nerzte von Berlin Nun ihre Bota gaben, So becibirte ber, man sollt' Ihm aderlassen, jener wollt' Ihn angezapset haben. Allein ber Protomeditus
Stand auf, und sprach: ihr Herrn, hier muß
Man keine Zeit verlieren,
Ich sand des Gistes ihn so voll,
Daß er sogleich purgiren soll;
Und alle schrie'n — purgiren!

Man gab ihm ein. Die Dosis war Gewaltig groß, und macht ihm gar Entsehliche Beschwerden: Er schrie dabei gar jämmerlich, Und krümmte manche Stunde sich, Des Gistes los zu werden.

Rach langem Druden endlich wich Das Gift von ihm, er gab von sich Acht dide Bande Reisen: Dazu lud er uns schriftlich ein, Und wer von der Partie will sein, Dem munsch' ich — wohl zu speisen!

### Dem Fräulein von S\*\*\*.

3m Mai 1783.

**The**liesen, Auen grünen wieber, Blümchen prangen auf der Flur, Und es tönen Finkenlieber, Reu erwacht ist die Ratur.

Auf zu frohen, schönen Trieben Fühlt bewegt sich jebe Brust, Nur zu jubeln und zu lieben Sei für uns die größte Luft.

Jeso nun von beinen Lippen, Die sich blähen, frisch und voll, Kuffe rauben — nicht zu nippen, Wie's die Glut gebieten soll.

hin an deine Bruft zu finten, Die sich über's Mieder brangt, Bolluft aus dem Blid zu trinken, An dem liebend mein herz hängt.

Und so follen alle Tage Lieblich wie der Mai vergeh'n, Ohne Schmerz und ohne Klage Uns're Liebe stets besteh'n.

# Dem Fraulein von £\*\*\*.

Bum Ramensfefte.

So nah' ich benn zu diesem Feste Recht herzlich heute auch heran, Und wünsche, wünsche alles Beste, Run für die ganze Lebensbahn.

Daß sich in schönfter Bluth' entfalte Bom Zephyr leise angefacht, Dein Lebensmai, und fich gestalte Im steten Glanz, in steter Bracht.

Daß ruhig auf bem Lebensmeere Sanft gleite hin bein Lebenstahn," Rein Sturm sich rege, und ihn störe Auf seiner stillen, schonen Bahn.

#### An Fraulein von Con.

Bei Ueberreichung einer Rofe.

Diese Blum' an Duft und Glanze Diese Blum' an Duft und Glanze Alle andern überstrahlt; So prangst du an Seelenadel, Herzensgüte, frei von Ladel, Wie sich mir ein Seraph malt.

#### Dem Fraulein von S\*\*\*.

In ein Eremplar meiner Gebichte 1786.

So weih' ich benn mit Lust und Freude Auch dir die Kinder meiner Phantasse, Der ohne Schmud, pranglosem Kleide Rur karg die Muse ihre Farben lieh; Denn ewig wollen sie nicht leben, Noch auf des Ruhmes schlüpferiger Bahn Den Lorbeerkranz sich nimmer weben, Noch glänzen je an seinem fernen Plan. Rur nach der Freunde Beisall streben, Dies ist ihr höchster Wunsch, allein ihr Sinn, Und wenn mir ihn nun diese geben, Sag' an, ob ich nicht reich belohnet bin? Und hab' ich erst von dir ihn auch errungen, Ja dann, dann ist mein schönster Zwed gelungen.

#### Dem Fraulein von C\*\*\*.

In ein Exemplar bes Miener Musenalmanaches auf bas Sabr 1785.

Thie das neue Jahr tömmt angezogen Un des himmels faphyrblauem Bogen, Reichen auch die Musen ihre Gaben dar; Sie, die nur die besten Wünsche hegen, Freudig stets die schönsten Blüthen legen Auf der Lieb' und Treu geheiligtem Altar; Darum seien sie auch dir geweihet, Freundin! der ein hoher Sinn verleihet, Beide zu vereinen in dem schönsten Glanz.

# Nikolai's Reise,

#### ein Lieb

nach ber befannten Melobie: Es waren einmal brei Schneiber g'weft ic.

Derr Nitolai macht den Schluß, o je, Als ein berühmter Krititus, o je, Er reiste sich mit Extrapost Im Sommer so, wie bei dem Frost. Au weh, au weh, au weh!

Ungleich bequemer sicherlich, o je, Als wenn den ganzen Tag man sich, o je, Auf dem Postwagen nicht sehr wohl, Bald rütteln, schütteln lassen soll. Au weh, an weh, au wehl

Drauf sett er ohne allen Lohn, o je, Sich ins Birutsch mit seinem Sohn, o je, Und reiset so Feld überzwerch, Bon Leipzig hin nach Wittenberg. Au weh, au weh, au weh! Hier trinkt er Rudut, nicht gar gut, o je, Mit seinem Sohne wohlgemuth, o je, Und find't, als alles ausgeleert, Es ware nicht den Ruduk werth. An weh, au weh, au weh!

Bom Leipz'ger Rastrum schweigt er still, o je, Und trinkts, wenns niemand sausen will, o je, Daselbst zu einer jeden Frist, Weils sein gewohnter Löschtrunt ist. Au weh, au weh, au weh!

Run sieht er staunend Naumburgs Dom, o je, Erwähnt die Bischöse in Rom; au weh! Besucht in Jena Groß und Klein, Und läßt hier sieben Wunder sein. Au weh, au weh, au weh!

Ein Donnerwetter macht ihn naß, o je, Darüber staunt er freilich baß, au weh! Gelangt in ben Thüringer Balb; Darüber wird ihm eisetalt. Au weh, au weh, au weh!

Run läßt er sich in Judenbach, o je! Forellen schmeden ganz gemach; o je! Doch Koburgs späte Rachtmusik Stört ihn in seinem ganzen Glück.

Au weh, au weh, au weh

Der Wegemesser bricht entzwei; au weh! Drum lernet, was ein Hemmschuh sei, o je! Im Kloster Banz ist Placidus Der einz'ge Mann nach seinem Fuß.

Au weh, au weh, au weh!

Hierauf reist unfer tapfrer Helb, o je, Bon Bamberg weg nach Pommersfelb, o je! Beweist, daß Ut ein Dichter sei, Und lernt uns tennen Huhn und Ei. Au weh, au weh, au weh!

Das Fette liebt Herr Nitol nicht, o je, Er ist aufs Magre abgericht. Au weh! Und liebt den Staub und durren Sand; Drum reist er in sein Baterland. An weh, au weh, au weh!

Bu Nürnberg, einer großen Stadt, o je, Bo jene Kat ein'n Kragen hat, o je! So wie ein Rathsherr wohlgemuth, Gefiel es ihm vortrefflich gut. Au weh, au weh, au weh!

Doch broht er ihr mit allem Plack, o je, Ihn ärgert ber erwünschte Sack, au weh! Der über jenem Kunststuch hängt. Und hätte ihn so gern verbrängt. Au weh, au weh, au weh! Er rust sogar den Tacitus, o je, Und ist ein rechter Scoptitus; au weh! Die steinernen Figuren auch Bestimmet er zu besserm Brauch. Au weh, au weh, au weh!

In Wien verstund er sich so sein, o je, Und gut auf Raserborser Wein, o je, Und trant der ganzen Welt zum Tort; Und reiste endlich drüber sort. Au weh, au weh, au weh!

Herr Ritol schidt auf Reisen sich; o je, Denn bas versteht er meisterlich, o je! Nur brav Pränumeranten her! Er schreibet euch gewißlich mehr. Au weh, au weh, au weh!



# Inhalt.

| Lehren an ein Madchen .      |        |               |       |       |      |             |       |       |       |      |    |
|------------------------------|--------|---------------|-------|-------|------|-------------|-------|-------|-------|------|----|
| Die Gehnsuchtethrane .       |        |               |       |       |      |             |       |       |       |      |    |
| Lieb, gefungen auf ber La    | ndpfa  | rre a         | u Ł   | ***   |      |             |       |       |       |      |    |
| An Lesbien                   | •      |               |       |       |      |             |       |       |       |      |    |
| Die beiben Menfchengrößer    | ι.     |               |       |       |      |             |       |       |       |      |    |
| In bas Stammbuch eines       |        | nber          | ı     |       |      |             |       | ·     |       |      |    |
| Der Blid ber Liebe .         |        |               |       |       |      |             |       | •     |       |      |    |
| Schwesterngefundheit, am     | Robar  | nnið          | efte  | 1782  | 2    | •           |       |       |       |      |    |
| Schwefterngefunbheit, am     |        |               |       |       |      |             |       |       |       |      |    |
| Schwefterngefunbbeit, bei    | •      |               |       |       |      |             |       |       |       |      |    |
| Schwefterngefundheit, am     | Confl  | ituti         | ons   | ieste | 1783 | ;           |       |       |       |      |    |
| Schwefterngefunbheit , bei b | er Øel | buet          | Bfeie | t be8 | bod  | w. <b>E</b> | tofi  | neift | erð v | on B | •1 |
| Schwefterngefundheit, am     |        |               |       |       |      |             |       |       |       |      |    |
| Empfindungen in bem neu      |        |               |       |       |      |             |       |       |       |      |    |
| von Robengl .                |        | ·             |       |       |      |             |       | . •   |       |      |    |
| Graf Laugun                  |        |               |       |       |      |             |       |       |       |      |    |
| An Lydien                    |        |               |       |       | •    | ٠.          |       |       |       |      |    |
| Der Bephor und bie Rofe      |        |               |       |       |      |             |       |       |       |      |    |
| Grabidrift eines Spaniere    | für fe | einer         | ı gel | entt  | en 9 | 3ette1      | t     |       |       |      |    |
| Mein Dant an Stoll .         | ٠      |               |       |       |      |             |       |       |       |      |    |
| An Fraulein D. von B"        | •      |               |       |       |      |             |       |       |       |      |    |
| Auf bas Luftgartchen ber ?   | irau ( | <b>B</b> răfi | in v  | on E  | ager |             |       |       |       |      |    |
| In bas Stammbuch bes &       |        |               |       |       |      |             | nkbei | ra .  |       |      |    |
| Epilog auf bie Abreife Piu   |        |               |       |       |      |             |       | ٠.    |       |      |    |
| In herrn Blumauer, von       |        |               |       |       | Re   | Her         |       |       |       |      |    |
| Epiftel an meinen Freund     | • • •  |               |       |       |      | •           |       |       |       |      | ٠. |
| Dem Kräulein M*** von        |        |               |       |       |      |             |       |       |       |      |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                 |                                   | •                     |                           |         |        |         |          |                                         | •   |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------|--------|---------|----------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| und Chrengebi<br>Autoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i <b>cht</b> au                                                        | † bie                                           | jän                               | nmtli                 | chen                      | neuen   | ſфr    | eibefel | ligen    | Wie                                     | ner |                                         |
| ph der Zweite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Selchi                                                                 | iter                                            | hea.                              | Grei                  | naur                      | Porbei  | 18     | •       | •        | •                                       | •   |                                         |
| nauchlieb .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~0114                                                                  |                                                 | -                                 | 0                     |                           |         |        | • •     | •        | •                                       | •   |                                         |
| Autorpolitit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •                                                                    | •                                               | •                                 | •                     | •                         | •       | •      | •       | •        | •                                       | •   |                                         |
| fion und Grabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | elei .                                                                 | •                                               |                                   | •                     | •                         | •       | •      | · .•    | •        | •                                       | •   |                                         |
| politifche Rann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | er .                                            |                                   |                       | •                         | •       |        |         | ·        |                                         | •   |                                         |
| Lieb von Belgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                 |                                   |                       |                           |         |        |         | •        |                                         | ·   | •                                       |
| vesterngefunbhei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                 | neni                              | tage                  | hea B                     | ndm.    | (Braf  | Ameift  | erê Y    | bn 9                                    | 3°n |                                         |
| vesterngefunbheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                 |                                   |                       |                           |         |        | ,,.     |          |                                         |     |                                         |
| hnungelieb an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 |                                   | •                     |                           |         |        |         |          |                                         |     |                                         |
| Rufter und fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | .,                                              |                                   | •                     | •                         |         |        |         |          |                                         |     |                                         |
| neinen Arrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | 93a                                             | rtíði                             | •                     | •                         |         | •      |         |          | •                                       | •   |                                         |
| reiche Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | ~*                                              | - 21 149                          | •                     | •                         |         |        | :       |          | :                                       |     |                                         |
| Baffen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | •                                               | •                                 | •                     | •                         |         |        |         |          |                                         |     |                                         |
| ed auf ben Bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ıntnatı                                                                | on i                                            | ner :                             | nänn                  | lichen                    | unb v   | neihli | ichen   | ලුඛ<br>බ | nbeit                                   |     |                                         |
| ver Gans .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | , (                                             | 1                                 |                       |                           |         |        |         |          |                                         | •   |                                         |
| Runft zu lieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                      | ••                                              | •                                 | ٠.                    | •                         | •       | •      | ÷       |          | ·                                       | •   | 1                                       |
| ben alle Brüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | TOT :                                           | unh                               | hie q                 | Rahiti                    | hätiale | it .   |         | •        | •                                       | •   | 1                                       |
| er erften feierife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                 |                                   |                       | •                         |         |        | it .    | ·        | ·                                       | ·   | 1                                       |
| ndheit auf die s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                 |                                   |                       |                           |         |        | •••     | •        | Ť.                                      |     | 1                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                 |                                   |                       |                           |         |        |         |          |                                         |     |                                         |
| idheit auf unsei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m had                                                                  | hm.                                             | Øro!                              |                       | ter                       |         |        | •       | •        | •                                       | i   |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m hod                                                                  | hw.                                             | Sto                               |                       | ter                       |         | •      | •       | •        | ,•                                      | •   | ,1                                      |
| es Flohs .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                 | •                                 | meif<br>•             | • `                       |         | •      | •       | •        | . ·<br>. ·                              |     |                                         |
| es Flohs .<br>an ber Toilette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ber (                                                                  | Belie                                           | bten                              | meif<br>•             | • `                       |         | •      | •       |          | •                                       |     | 1                                       |
| Freier aus Reli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber (gioneg                                                            | Belie<br>rünt                                   | bten<br>en                        | meif<br>•             | • `                       |         | •      | •       |          | •                                       | •   | 1                                       |
| ed Flohd .<br>an ber Toilette<br>Freier aus Reli<br>Jerklärung eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber (gionsg<br>Rrafi                                                   | Belie<br>rünb<br>igeni                          | bten<br>en                        | meif<br>•             | • `                       |         | •      | •       | •        | •                                       |     | 1 1 1                                   |
| es Flohs .<br>an ber Toilette<br>Freier aus Reli<br>Jerklärung eines<br>Horaz, Obe 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ber (gioneg<br>Krafi<br>Epol                                           | Delie<br>rünb<br>tgeni<br>b                     | bten<br>en<br>e8                  | au f                  | ingen                     |         | •      | •       | •        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •   | 1 1 1                                   |
| es Flohs .<br>an ber Toilette<br>Freier aus Reli<br>Jerklärung eines<br>Horaz, Obe 15<br>vangelische Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e ber (<br>gioneg<br>Krafi<br>Epol                                     | Belie<br>rünb<br>igeni<br>b                     | bten<br>en<br>e8<br>ber           | du f                  | ingen                     |         | •      | •       |          |                                         | •   | 1 1 1 1 1                               |
| es Flohs . an ber Toilette Freier aus Reli derklärung eines Horaz, Obe 15 vangelische Bau als französische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e ber (gioneg<br>gioneg<br>Krafi<br>Kepol<br>ierjung<br>r Spr          | Belie<br>rünb<br>tgeni<br>d .<br>ge in          | bten<br>en<br>e8<br>ber           | du f                  | ingen<br>olijche          | n Kir   | the .  |         |          |                                         |     | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11  |
| es Flohs  an ber Toiletti Freier aus Reli Jerflärung eines Horaz, Obe 15 vangelische Bau als französische ng bes ersten E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e ber (gioneg<br>gioneg<br>Krafi<br>Kepol<br>ierjung<br>r Spr          | Belie<br>rünb<br>tgeni<br>d .<br>ge in          | bten<br>en<br>e8<br>ber           | du f                  | ingen<br>olijche          | n Kir   | the .  |         |          |                                         |     |                                         |
| es Flohs an ber Toilette Freier aus Reli Jerflärung eines Horaz, Obe 15 vangelische Bau als französische mg bes ersten C  — zweiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e ber (gioneg<br>gioneg<br>Krafi<br>Kepol<br>ierjung<br>r Spr          | Belie<br>rünb<br>tgeni<br>d .<br>ge in          | bten<br>en<br>e8<br>ber           | du f                  | ingen<br>olijche          | n Kir   | the .  |         |          |                                         |     |                                         |
| es Flohs an ber Toilette Freier aus Reli lerflärung eines Horaz, Obe 15 vangelijche Bau als französischen mg bes ersten E  — zweiten es Hahns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e ber (giondg<br>Krafi<br>Krafi<br>Epol<br>Lerjung<br>Er Spr<br>Befang | Belie<br>rünb<br>tgeni<br>d .<br>ge in          | bten<br>en<br>e8<br>ber           | du f                  | ingen<br>olijche          | n Kir   | the .  |         |          |                                         |     | 11 11 11 11 11 11 11 11                 |
| es Flohs an ber Toilette Freier aus Reli berflärung eines Horaz, Obe 15 vangelische Bau als französlische mg bes erften C  my bestehen stanzöslische misselen stanzöslische stanz | e ber (giondg<br>Krafi<br>Krafi<br>Epol<br>Lerjung<br>Er Spr<br>Befang | Belie<br>rünb<br>tgeni<br>d .<br>ge in          | bten<br>en<br>e8<br>ber           | du f                  | ingen<br>olijche          | n Kir   | the .  |         |          |                                         |     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| oed Flohd an der Zoisetts Freier aus Reis Berflärung eines Horaz, Ode 15 vangelische Bau als französische ing des erften E  — zweiten es Hahns in den Leibstuhl eue Pfründe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e ber (giondg<br>Krafi<br>Krafi<br>Epol<br>Lerjung<br>Er Spr<br>Befang | Belie<br>rünb<br>tgeni<br>d .<br>ge in          | bten<br>en<br>e8<br>ber           | du f                  | ingen<br>olijche          | n Kir   | the .  |         |          |                                         |     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| oed Flohd an der Toilette Freier aus Reis derflärung eines Horaz, Die 15 wangelische Bau als französische mg des ersten C  — zweiten es Hahns en den Leibstuhl eue Pfründe wahre Glüd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e ber (giondg<br>Krafi<br>Epolierjung<br>er Spr<br>Befang              | Selie<br>rünb<br>tgeni<br>b .<br>ge in<br>ach n | bten<br>en<br>e8<br>ber<br>reifte | au f<br>tath<br>abthe | ingen<br>olijche<br>no vo | n Rire  | the .  |         |          |                                         |     | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11  |
| oed Flohd an der Zoisetts Freier aus Reis Berflärung eines Horaz, Ode 15 vangelische Bau als französische ing des erften E  — zweiten es Hahns in den Leibstuhl eue Pfründe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e ber (giondg<br>Krafi<br>Epolierjung<br>er Spr<br>Befang              | Selie<br>rünb<br>tgeni<br>b .<br>ge in<br>ach n | bten<br>en<br>e8<br>ber<br>reifte | au f<br>tath<br>abthe | ingen<br>olijche<br>no vo | n Rire  | the .  |         |          |                                         |     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

|       |        |             |          |        |       |                  |         |        |                 |        |      |     | Geite |
|-------|--------|-------------|----------|--------|-------|------------------|---------|--------|-----------------|--------|------|-----|-------|
| olog  | gu her | rn I        | litolai' | neu    | efter | Reifebef         | chreibu | ng v   | on O            | bermo  | ther |     | 177   |
| m Fr  | äulein | von         | £        | 3m     | Mai   | 1783             | •       | •      |                 |        |      | •   | 188   |
|       |        | _           | _        | Zun    | 1 Na  | menefefte        |         |        |                 |        |      |     | 189   |
|       | _      |             | _        | Bei    | llebe | rreichung        | einer   | Roj    | ŧ,              |        |      |     | 190   |
|       |        | <del></del> | _        | In     | ein e | Erempla <b>r</b> | meine   | r Ge   | bi <b>ch</b> te |        | •    | •   | 191   |
|       | -      |             | _        | Зn     | ein E | remplat          | bee 2   | diener | : <b>M</b> u    | fenali | nana | đ)ê |       |
|       | 1785   |             |          | •      |       |                  |         |        |                 | •      |      |     | 192   |
| olais | Reife  | , eir       | ı Lieb   | nad    | ber   | betannt          | en M    | elobie | : Œ8            | finb   | einn | nal |       |
|       | brei 6 | 5¢)ne       | iber gr  | veft n | t     |                  |         |        |                 |        |      |     | 193   |

.



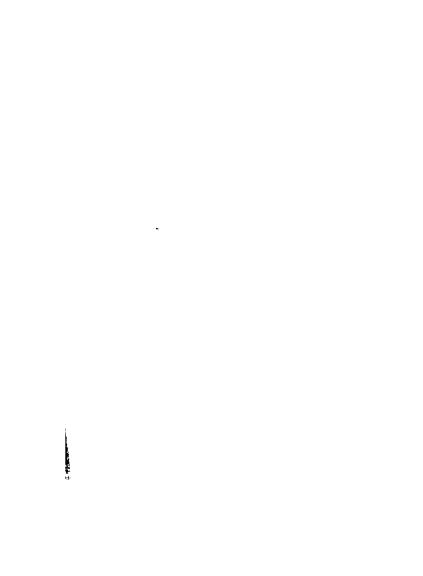



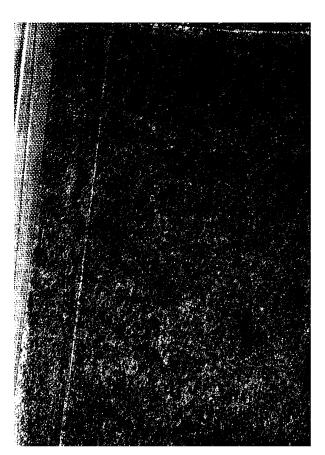

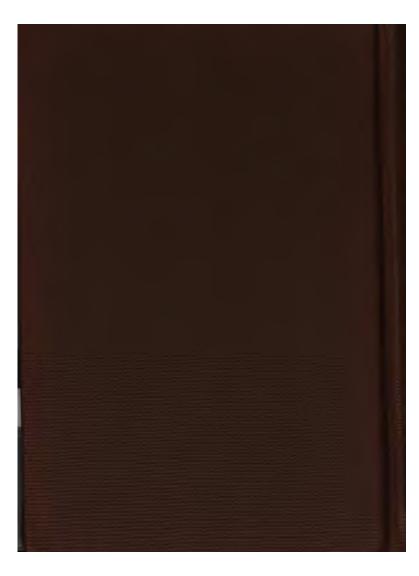